

# OER SCHULUNGSbrief

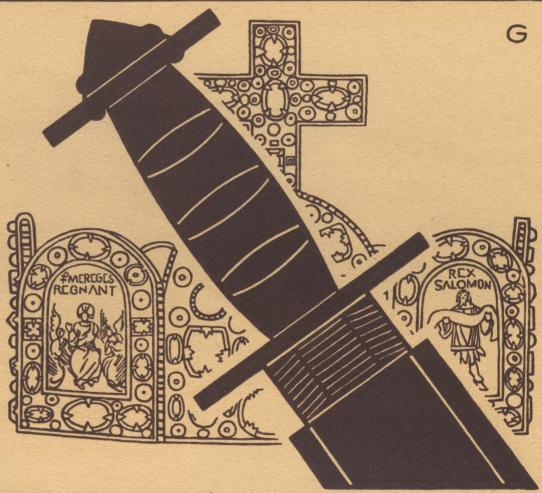

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der deutschen Arbeitsfront



# völkischer Beobachter

einst und alle Zeit der Kampfgefährte des Nationalsozialisten



Det AUGULA

Sageszeitung der Deutschen Arbeitsfront Frisch und lebendig tritt er dir grisch und lebendig tritt er dir nach der Arbeit entgegen, läßt dich nach der Arbeit entgegen, der Zeit teilhaben am Geschehen der Zeit



REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der Deutschen Arbeitsfront

### Aus dem Inhalt:

| Dr. hans Strobel:                            |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Bückeberg                                    | Geite 332 |
| Hans zur Megebe:<br>Freiheit einst und jetzt |           |
| Freiheit einst und jett                      | Geite 335 |
| Walter Gebhardt:                             |           |
| Karl und Widukind                            | Seite 337 |
| Deutscher — merk dir das!                    | Seite 350 |
| Dr. Martin Groll:                            |           |
| Oberland                                     |           |
| Erich Rubolph:                               |           |
| Der Wille zum deutschen Buch                 | Geite 359 |

## Geschichtliche Gedenktage

1. 10. 1890 Staatsminifter Pg. Abolf Wagner geboren.

2. 10. 1847 Reichspräsident Generalfeldmarichall v. hindenburg geboren.

4. 10. 1830 Generalfeldmarschall Graf Yord v. Wartenburg gestorben.

5. 10. 1813 Eleonore Prochaska (Jäger Renz) gefallen.

6. 10. 1891 Pg. hans Schemm geboren.

1935 Erntedankfest.

7. 10. 1900 Der Reichsführer GG heinrich himmler geboren.

1917 (7. 10. – 9. 10.) Deutscher Sieg bei Kronftadt (Siebenbürgen).

9. 10. 1841 Der Architekt Friedrich Schinkel gestorben.

1907 Borft Weffel in Bielefeld geboren.

1914 Eroberung von Antwerpen.

10. 10. 1920 Bolfsabstimmung in Karnten.

13. 10. 1883 Reichsstatthalter Wilhelm Loeper geboren. 1895 Reichsstatthalter Robert Wagner geboren.

14. 10. 1806 Diederlage bei Jena und Auerstedt.

1922 Adolf Hitlers Bug nach Coburg.

1933 Deutschland tritt aus dem Bölkerbund aus.

1810 Eröffnung der Universität Berlin.

1844 Der Philosoph Friedrich Niehsche geboren.

1852 Turnvater Friedrich Ludwig Jahn geftorben.

1924 Das Zeppelinluftschiff Z.R. III hat nach 701/2 stündiger Fahrt zum ersten Male den Atlantischen Ozean überquert. Landung in Lakehurst (USA).

1925 Unterzeichnung der Locarno-Verträge.

16. 10. 1868 Reichsstatthalter Frz. Ritter v. Epp geboren.

1917 Der Dichter Walter Fler auf Diel gefallen. 17. 10. 1874 Ministerpräsident Pg. Siebert geboren.

18. 10. 1777 Der Dichter Beinrich v. Rleift geboren.

18. 10. 1813 (14.-18. 10.) Bölferschlacht bei Leipzig.

20. 10. 1921 Berftudelung Oberschleffens durch den Oberften Rat der Alliierten.

24. 10. 1648 Friede zu Münster und Osnabrück; Ende des Dreißigjährigen Krieges. 1883 Reichsleiter Walter Buch geboren.

24. 10. 1917 (24.-27. 10.) Deutscher Durchbruch der italienischen Front am Isonzo.

25. 10. 1887 Der Reichssportführer von Eschammer und Often geboren.

26. 10. 1757 Der Staatsmann Friedrich Frhr. vom Stein geboren. 1800 Generalfeldmarschall Graf Hellmuth v. Moltke geboren.

27. 10. 1760 General August Graf Neidhardt v. Gneisenau geboren.

1870 Marschall Bazaine kapituliert in Met.

1894 Reichsstatthalter Pg. Fris Sauckel geboren. 28. 10. 1852 Der völkische Vorkämpfer Theodor Fritsch geboren.

1916 Der Fliegerhauptmann Oswald Boelde gefallen.

29. 10. 1897 Reichsminister Dr. Joseph Goebbels geboren.

1918 Auflösung der öfterreichisch-ungarischen Monarchie.

31. 10. 1517 Martin Luther schlägt seine 95 Thesen gegen den Ablaßhandel an die Tur der Schloßkirche zu Wittenberg.

1731 Bertreibung der evangelischen Salzburger.



## GEBOREN ALS DEUTSCHER, GELEBT ALS KÄMPFER, GEFALLEN ALS HELD, AUFERSTANDEN ALS VOLK.

#### OKTOBER

ERICH GARTHE, Essen, 6. 10. 1931 / GREGOR SCHMID, Stuttgart, 10. 10. 1932 / KURT NOWACK, Berlin, 11. 10. 1931 / KARL TAUBE, Rosenberg/Schles. 12. 10. 1930 / ALFRED KINDLER, Leipzig, 16. 10. 1932 JOSEF STALLER, Wien, 16. 10. 1932 / HEINRICH BÖWE, Bln.-Neukölln, 18. 10. 1931 / KARL RUMMER, Schwarzenbach i. W., 20. 10. 1929 / KARL HEINZELMANN, Leutkirch, 20. 10. 1932 / HEINRICH BAUSCHEN, Duisburg, 21. 10. 1929 / AUGUST PFAFF, Kastrop-Rauxel, 22. 10. 1932 HELMUT BARM, Langendreer, 23. 10. 1932 / RICHARD HARWICK, Berlin, 27. 10. 1932 / MAX GOHLA, Paulsdorf/Schles., 29. 10. 1931

WOFÜR SIE STARBEN, SOLLST DU NUN LEBEN. VERGISS ES NIE – SOLDAT DER REVOLUTION.





Wieder wehen die Banner des Reichs vom altheiligen Bückeberg. Sie leuchten weit hinaus ins Viedersachsenland und grüßen von ferne schon die Zunderttausende, die da aus allen Teilen des Reichs zusammenströmen, wallfahrten zur vieltausendjährigen Weihestätte. Ostpreußen und Saarländer, Tiroler und Dithmarscher, sie alle schreiten Seite an Seite zum Bückeberg, und all die Millionen, die nicht mit ihnen sein können, sie finden sich doch zusammen und lauschen der Worte, die unser sührer am Tag des deutschen Bauern spricht.

Seine Bedeutung ist nur zu erfassen, wenn man sich wieder einmal vergegenwärtigt, welches Schickfal über unserem Bauerntum noch vor wenigen Jahren lastete.

Man fannte fein Bauern. Die Verantwortlichen des Staates erinnerten sich ab und zu des Wirtschaftszweiges "Landwirtschaft" und opferten seine Belange bewußt und unbedenklich den Zielen eines überstaatlichen volksfremden Rapitalismus. In wenigen Jahren war Bauernland von der Größe des Thüringer Landes unter den Sammer gekommen, dem Juden zum Opfer gefallen, und die flut der Schulden, der Steuern und Auflagen schlug über einem stolzen sof nach dem andern zusammen. Jeder Bauer konnte schon den Tag berechnen, da ihn ein unmenschliches Schicksal vom zof verstieß und — jeder Bauer verließ dennoch seine Scholle nicht früher, als bis er gewaltsam dazu gezwungen wurde.

Man kannte keine Blutsaufgabe des Bauerntums. Wohl hätte man wissen müssen, daß das Bauerntum trotz aller Not und aller Bedrängnis der einzige Stand des Volkes war und ist, der einen Geburtenüberschuß verzeichnet, der also allein den völkischen Fortbestand sichern kann — aber man wollte all dies nicht sehen, weil man keinen Glauben an eine Jukunst Deutschlands und kein Interesse an ihr hatte.

Man kannte keine kulturelle Sendung des Bauerntums. Bauernkultur, Bauernkunst und Bauernschaffen waren die ziele des asphaltgezüchteten Spottes geworden; Bauernglaube und Bauernehre wurden unter dem zynischen Grinsen des Judentums in den Staub getreten. Der "dumme Bauer" wurde als Popanz auf die Bühne gestellt, und die "Unschuld vom Lande" zur ewigen Karikatur der jüdischen Witzblätter.

Und heuter Mit dem Sieg des Vationalsozialismus wurde die tausendjährige Anechtschaft des Bauerntums und damit des ganzen Volkes gebrochen. Über aller Politik unseres Staates steht heute das führerwort als Leitstern und Erkenntnis: Das Dritte Reich wird ein Bauernreich sein, oder es wird untergehen...

Alle Bauernpolitik aber muß ausgehen von der Voraussetzung, daß das Bauerntum der Lebensquell, der ewige Bluts que II unseres Volkes ist. Vicht Wirtschaftsformen und Wirtschaftsmaßnahmen für sich vermögen Bauern und Volk zu retten, sondern allein das Blut; die Menschen werden es dann schon schol schon schol sch

freiheit, blutbedingte Ehre und pflichtgebundenes Recht erhielt der Bauer nach tausendjährigem blutigen Kampfe im Reichserbhofgesetz wieder. Sein Dank heißt heute: Dienst am Volk.

Des Bauern Gut, die Grundlage seines Lebens, ist dem gierigen Jugriff der internationalen Mächte entzogen. Der Wert seiner Arbeit wird nicht mehr an der Börse bestimmt, und sein Erfolg wird nicht mehr durch die gerissenen Schachzüge gewissenloser Makler zunichte gemacht, sondern seine Arbeit dient allein dem deutschen Volke, und dieses Volk gewährleistet ihm auch die Anerkennung und rechte Bewertung seines Tuns. Dies ist Sinn und Aufgabe aller Maßnahmen des nationalsozialistischen Reichsnährstandes. Man mußte dem Bauern seine eigene Lebensgrundlage sichern, wenn er die des ganzen Volkes gewährleisten soll. Aber die Maßnahmen der Marktordnung und der Preisgestaltung sind nicht bäuerlichem, ständischem Eigennutz entsprossen, sondern sie nutzen in erster Linie dem Verbraucher, also dem Volke, das nicht mehr der Willkür einer eigennützigen Sändlerund Börsenkafte ausgeliesert ist. Ja, der Bauer ist auch bereit, Opfer zu bringen, wenn es das Wohl des ganzen Volkes verlangt.

Das beutsche Bauerntum steht heute im gewaltigen Kampse der Erzeugungsschlacht. Kein geringeres Jiel hat sich diese gesetzt, als die Ernährungsfreiheit unseres Volkes zu erreichen und mit der Entlastung des Volksvermögens durch eine Beschränkung der Vahrungsmitteleinsuhr den Ausbau unserer Wehrsreiheit und den Wiederausbau der deutschen Industrie zu erleichtern. Das deutsche Bauerntum wird seine Aufgabe der Erzeugungsschlacht lösen, mit derselben beharrlichen Stärke, die ihm seine Art, seinen Glauben und seinen Fleiß trotz der Widerstände von Jahrtausenden erhalten hat.

Bauernart und Bauernglaube, die im Bauerntum am reinsten erhaltene artgerechte Weltanschauung, werden einem nationalsozialistischen Deutschland die Zukunft sichern. Der Staat Abolf Sitlers kämpst beute für eine Neubildung deutschen Bauerntums, die lediglich die Aufgabe für Volk und Jukunft als Grundsatz kennt. Der Staat treibt heute eine Rassenpolitik, die germanischem, bäuerlichem Rechts- und Rassempfinden entsprungen ist. Ein blutbewußtes und rassestolzes Volk aber wird die letzten Aetten artfremder zerkunft auf dem Gebiete der Wirtschaft ebenso zerreißen, wie auf dem des Glaubens und der Kultur.

Das Wesen aller bäuerlich bestimmten Kultur ist umrissen durch ihren Ewigsteitswert, der über die Äußerlichkeiten der Zeitströmungen erhaben und Ausdruck unseres ewigen Blutes ist. Die schlichte, bis vor kurzem gern übersehene Kunst des Bauerntums weist trotz ihrer immer neuen Geburt und Gestaltung doch jene Züge heute noch auf, die unsere Kasse kennzeichnen, seitdem sie ihre ersten Werke schus. Die Sinnbildkunst am deutschen Bauernhaus, an Schmuck und Gerät, ist vielleicht bestes Zeugnis dafür. Und es ist za das erfreuliche Kennzeichen unserer neuen völkischen Kulturerhebung, daß sie den Utythos des ewigen deutschen Blutes verkörpert, und internationale, jüdische Moden der Gberfläche und der krankhaften Zivilisation organisch überwindet.

Am überzeugenosten äußert sich die Zeimfindung des Volkes zu seinem, im Grunde bäuerlichen, Ich aber in der Gestaltung seiner Feiern, die Ausdruck seines Glaubens, seiner Weltanschauung sind. Alle die Bräuche, in deren Sinnbildsprache das ganze Volk heute spricht und die alle das ganze Volk versteht, sind im bäuerlichen Erbe erhalten geblieben. Ob es der Maibaum ist, den wir als Sinnbild des Lebensglaubens und der Lebenskraft errichten, oder ob es das zeuer ist, das zur Sonnenwende auf allen deutschen zöhen gen zimmel loht, oder ob es der Erntekranz ist, den heute in Tausenden deutscher Gemeinden die Bauernschaft dem Schulzen zum Zeichen ihres tätigen Willens zur Volksgemeinschaft überreicht — alle diese Sinnbilder, die wieder Zerzenssprache unseres Volkes wurden, hat das Bauerntum aus germanischer Zoch-Zeit herübergerettet.

Und so wird der Sinn des großen nationalen zeiertages offenbar: Der Tag des deutschen Bauern ist ein Tag des deutschen Volkes. Wie vor Jahrtausenden schon unsere Ahnen, so sindet sich heute das ganze Volk zum heiligen Thing zusammen — nicht zufällig an jenem Sonntag nach dem Micheltag, an dem einst das größte ungebotene Thing unserer bäuerlichen Vorsahren abgehalten wurde.

Der führer grüßt am Bückeberg das deutsche Bauerntum und spricht zum ganzen deutschen Volk. Bauern überreichen dem führer dort den Kranz der deutschen Ernte und legen damit ihre Arbeit in seine Zände, die das Geschick des Volkes meistern.

Ein einiges ewiges Bauerntum in einem einigen ewigen Volke bekennt sich damit zu Volk und führer. Standesschranken und Alassenhaß sind vor der Idee des Nationalsozialismus zusammengebrochen. Die Stände haben ihre Ehre und die Anerkennung ihres Wertes wieder erhalten, der Bauer reicht dem Arbeiter, dem Gelehrten und dem Soldaten die Zand in gegenseitiger Achtung und zu gegenseitigem Nuz und Frommen.

Was noch vor wenigen Iahren ein Ding der Unmöglichkeit schien, dies große Wunder ist geschehen. Ein ganzes geeintes Volk von hundert Millionen seiert einmal im Jahre, unter der Weihe des führers, sein Bekenntnis zum Bauerntum, zu seinem völkischen Lebensquell, seinem Ernährer und dem Urgrund seiner arteigenen Kultur, und über der Feier leuchtet wie ein heiliges Feuerzeichen: Bückeberg.

Dr. Hans Strobel.

## Freiheit einst und jetzt

Eine Woche ist verklungen. Was sie, was der Parteitag der Freiheit uns brachte, ist mehr als der Naum zu sagen erlaubt. Vor uns, Nationalsozialisten, vor seinem Volk, vor den Vertretern des Auslandes, ja vor den Augen der Welt stand in schier erstaunlicher Größe der Führer.

Ein Mann! Dieses Wort kam spontan von den Lippen eines begeisterten Ausländers. Erinnern wir uns, daß es schon früher, vor Jahren, als die schlichteste, aber auch in höchster Berehrung gipfelnde Kennzeichnung Abolf Hitlers geschrieben worden ist. Erinnern wir uns gleichzeitig der Gelegenheit zu diesem Wort.

how

Als der Februar des Jahres 1924 in verdrießlichem Grau zur Neige ging, als Sturmböen mit Negen und Schnee die Felder peitschten und sich im Stöhnen der klagenden Natur kein Frühlingsahnen zeigte, da schien es, als wollte auch die politische Winternacht kein Ende über Deutschland nehmen. Nur wer den hoffnungsstarken Glauben in sich trug, daß auch in unserem Wolke die Kraft des Lichtes dereinst siegen werde über den lähmenden Eiseshauch dunkler Mächte, nur der vermochte die ferne Wende im politischen Geschehen vorauszufühlen. Das waren, gemessen an der Gesamtheit des Wolkes, nicht viele — indes: sie zählten nach hunderttausenden.

Denn einer war Bannerträger dieses Glaubens, einer nährte ihn auch jest, da im Salvenfeuer an der Feldherrnhalle das einigende Band der nationalsozialistischen Organisation zersest war; einer nährte ihn, dessen Opfer das Schicksal vielsach verwehrt, um ihn nach Jahren der Nation zu schenken, dem deutschen Bolk als seinen Führer. hinter den Mauern der Münchener Infanterieschule schlug er in senen Februartagen vor einem Gericht des Verfalls den Gruftbereitern deutschen Volkstums Anklage auf Anklage entgegen, hart, entschlossen, fühn, mit sicherer Überlegenheit. Da subelten ihm die

Beften gu in unferem Baterlande. Und in ber "Großbeutichen Zeitung" erichien, geichrieben mit glühendem Stift, ein erfchütterndes Betenntnis zu Adolf Bitler. "Wie er," fo bieß es darin, ,am 9. November unbewaffnet an der Spige vor feinen Truppen ging, fo ftand er auch vor Gericht - vor feiner Zat, als ein Ganger, ein Mann! . . . Udolf hitlers Sendung ift nicht zu Ende, fondern fie beginnt erft! . . . Wenn "deutsches" Wefen nicht der Traum einer versuntenen Vergangenheit ift, fondern überhaupt noch als feelische Kraft im Volke schlummert, dann wird diefes Bolt feinen Erweder einftmals doch als feinen Führer emportragen auf den Plat, wohin er gehört. . . Liebe und Berehrung werden den Mann in unabwandelbarer Treue begleiten, beffen Berg nur eines tennt: Das deutsche Baterland, das deutsche Bolk, die deutsche Freiheit!" Prophetische Worte! Ihr Kunder war Alfred Rosenberg.

Inmitten einer Zeit, da das liberalistische System sich für gefestigt hielt und die nationale Mot als gespenstischer Schrecken über Deutichland thronte, kam diese Verheißung. Von dem düsteren hintergrunde einer bis zum Wahnsinn verzerrten Volkstragödie bob sie sich ab in strahlender Neinheit als Glaube an die Stärke deutschen Blutes, an die Mission des einen Mannes, dessen Charakterhaltung schönste und beste Außerung deutschen Wesens geblieben ist.

Und dieser Glaube, Antrieb jedes guten Nationalsozialisten, hat ichließlich Berge des Verrats, Gebirge der Niedertracht versett. Durch ibn, durch die fortgesette Niesenanstrengung unserer Bewegung, konnte ein Mann dem Drängen der Wertvollsten im Lande bahnbrechen, um uns, über dem Zenit der Macht hinweg, zum böchsten zu führen, was es für eine Nation gibt: zur Freiheit.

4

Ihre Berkundung am 16. März 1935 war fein landläufiger Sieg - etwa die bloge Wieder-

anknupfung an ruhmreich Bergangenes -, fondern sie war weit barüber hinaus die triumphale Krönung einer tampferischen Abfage an eine taufendiährige Entwicklung. Wir tennen ben Strom dieser Entwicklung, ber, bem Drient entquollen, einft von Guden fam, jener Strom, ber im Zeitalter ber Aufflärung das Flugbett teilte und nun vom Westen ber gegen die Tore des nordischbedingten Abendlandes brandete, um fchließlich als Liberalismus auch Deutschland ju überfluten. Unter der Vorherrichaft einer tablen, feelenlofen Bernünftelei, proflamierte man die "Menschenrechte", fah die Welt allein vom Individuum aus, vermeinte in ihm die lette gultige Erscheinung bes Seins ju erkennen und betrachtete als Sinn des Lebens den Genuß.

Deshalb forderte der Liberalismus für ben einzelnen fene Freiheit, die feine natürlichen Bindungen loderte und ihn aus der Gemeinichaft, dem Mahrboden feiner Kraft, berausqubrechen drohte. Dem nordischbedingten deutschen Wolke erwuchs daraus eine besonders schwere Gefahr, weil das liberale Freiheitsstreben geeignet war, völlig wesens- und artfremden Elementen Eingang in die Gemeinschaft zu verschaffen und fie an der Wurzel zu zerfeten, am Blut. Die weftlichen Bölfer bagegen vermochten sich mit bem Liberalismus insofern beffer abzufinden - ja, er war ihnen sogar gemäßer -, als sie den bereinströmenden orientalisch-afrikanischen Raffen blutlich nicht allzu fern standen. Erft von diesem Gefichtspunkt wird verständlich, warum die Bestmächte später ben Weltfrieg im Namen ber liberalen Freiheit gegen Deutschland führten und ihren Saf ichlieflich im Berfailler Diftat, bem Saframent des Liberalismus, verankerten. Im Banne des Orients stabilifierte der Westen bas Recht der Freiheit für sich und legte Deutschland die schmachvollen Feffeln der Unfreiheit auf. Der Liberalismus zeigte fein mahres Geficht.

house

Obwohl ber Marrismus, ben man füglich als entartetes Rind bes Liberalismus ansprechen kann, die häßlichen Züge dieses Gesichts zu verbecken suche, erkannte sie einer doch sofort: Adolf hitler! In der nationalsozialistischen Idee stellte

er den zerftörenden, auf einen kulturunfähigen Wölkerbrei hinzielenden Auflösungsbestrebungen das Maturgefet der Gemeinschaft, des raffisch gebundenen Boltes gegenüber. Er lehrte uns, ben Einzelnen aus der Gemeinschaft beraus ju verstehen, aus dem Bolt, deffen Schof er entfprungen und beffen Wesenseigenheit bas 3ch nie entrinnen fann. Er lebte und lebt uns den Wert der mahren Personlichkeit vor, die, fern jeder Gleichmacherei, schöpferisch für die Gemeinschaft wirkt, und gab uns das große Busammengehörigkeitsgefühl wieder als tragendes Fundament für die Gebote der Ehre, der Pflicht und Anständigkeit. Er rief das Bewußtsein in uns wach, daß unfer Raften und Treiben nichts fein darf als Arbeit am Dombau der deutschen Wolfheit und ftandig mubende Gorge für fie. Und er zeigte uns, daß es für Deutschland, foll es nicht untergeben, nur eine Freiheit geben fann: die Freiheit der Gemeinschaft, die Freiheit bes gangen Boltes um feiner Gelbitbehauptung auf der Erde willen.



Wie er in den Jahren abgrundiger Verzweiflung sich als das bewiesen, was er stets gewesen, als ein Ganger, ein Mann, so ftand er vor uns zur Reier der wiedergewonnenen deutschen Freiheit, da von Mürnbergs sonnenumglängten Zurmen die Zeichen Germaniens leuchteten, ba die Treuesten seiner Getreuen zu Taufenden und aber Taufenden, gerichtet, gegliedert in Ordnung und Zucht, an ihm vorübermarschierten und ihren Jubel aufklingen ließen zum blauen Firmament. Go ftand er vor uns! Und grufte die Fahne der nationalsozialistischen Bewegung, grußte das Zeichen Altgermaniens, das durch ihn wieder aufgestiegen ift jum einenden Sombol aller Menschen deutschen Blutes. Wie es verfunken war, taufend Jahre hindurch, fo foll es fortan mehr als taufend Jahre in biefer Fahne überm deutschen Cande weben, folange ein deutsches Volk besteht. Und bas wird ewig fein! Unter bem Sakenkreuz legte er bie von ihm errungene Freiheit in unfere Sande hinein als heiliges Bermächtnis, deffen wir nur murdig find, wenn wir auf Gedeih und Berderb ihm folgen, dem Gubrer!

# KARLuno WIDUKIID

Von Walter Gebhardt

Wer seinem angestammten Volke in uneutwegter Treue dient, das Erbe der Ahnen in hoher Mission verwaltet und um das Wohl der Entel ringt, der verdient von den nachfolgenden Geschlechtern seines Wolkes als historische Perfonlichkeit verehrt zu werden. Diefer Mafftab gilt auch für die Betrachtung des ichicfalsschweren Geschehens, das fich an die Namen Karl und Widufind knupft. Ein Ringen von weltgeschichtlicher Bedeutung, bas mit ber Schlacht im Teutoburger Walbe begonnen und in den Zeiten des Wandalen Geiferich und des Goten Theoderich den höhepunkt erreicht hatte, findet fein Ende. Das Schickfal Deutschlands entscheidet fich für mehr als ein Jahrtausend. Diesen Wendepunkt haben wir mit tiefem Verantwortungsbewußtsein beute neu zu erleben.

Wo Karls Wiege stand, wissen wir nicht. Er muß um das Jahr 742 geboren sein! Einhard, ber Geheimsekretar des Königs, der deffen Leben befdrieb, fagt uns, daß über Rarls Jugend und Rindheit keinerlei Machricht bestehe. Die ent. f d e i d e n d e Frage nach dem raffischen Erbgut, das in Karls Taten wirksam geworden ift, bleibt daher unbeantwortet. Fest steht nur fo viel, daß der hausmeier des letten merowingischen Königs, Pippin, fein Bater mar. Ihn falbte Papft Stephan II. im Jahre 754 jum Konig der Franken. Pippins Ahnenreihe ift bekannt. Sie führt über Karl Martell, Pippin den Mittleren und Unfegifil ju bem ersten urfundlich erweisbaren Uhnherrn: Urnulf von Mes. Diefer ftand im hofdienft der Merowingertonige und verwaltete zeitweilig für den unmundigen König Dagobert das öftliche Frankenreich. 640 starb Urnulf als Bischof von Met. Seine Zeitgenoffen bezeichnen ihn ausdrücklich als Franken. Die Guter feiner Familie lagen fpater vorwiegend in der Gegend zwischen Meh und Verdun. Die männlichen Ahnen Karls gebören damit in die Reihen jener franklichen Grundberrn, die häusiger an Rhein und Mosel, spärlicher im westlichen Frankenreich zwischen der gallo-römischen Bevölsterung saßen. Es kann kein Zweisel bestehen, daß germanisches Blut in ihren Abern rollte.

Anders steht es mit der Spindelseite. Wenn auch die Frauen der Arnulfinger durchweg germanische Namen führten, so haben wir über ihre herkunft doch so dürftige Nachrichten, daß das Einfließen romanisch en Blutes von dieser Seite durchaus denkbar ist. War Bertrada, wie angenommen wird, die Mutter Karls, so erhöht sich der germanische Blutsanteil, denn Bertrada entstammte einer rheinischen, wahrscheinlich moselfränkischen, Grundherrnfamilie. War sie es nicht, so bleibt gerade hier die Möglichkeit, daß mütterlicherseits anderes Blut bei Karl Eingang gefunden hat.

Einhard schildert Karl als einen Mann von breitem, fräftigem Körperbau, von stattlicher Geftalt und Größe; fieben Ruß foll feine Lange betragen haben; 1,92 Meter ergab die Vermeffung des Steletts in der hoffirche ju Machen, das aller Wahrscheinlichkeit nach Rarl zugehört. Der Schadel war rund und faß auf einem furgen dicken hals, die Mafe foll etwas mehr als mittelgroß, die Augen groß und lebhaft gewesen fein. Die Stimme wird uns als hell, aber schwach im Verhältnis zu dem mächtigen Körper, der Gang als fest und die haltung als männlich beschrieben. Über haar und Augenfarbe erhalten wir keinerlei Ungaben. Vergleicht man mit biefer Beschreibung die Bildwerke, die uns von Karl überliefert find, fo scheint die Reiterstatue von Paris mit der Schilberung am beften übereinzustimmen. Wir seben eine ichwere, gedrungene

Gestalt, einen massigen runden Schädel mit mannlichen Zugen, gerader Nase und einem auffallend niedrigen hals.

Die Erzieh ung Karls, die nach Alfuins Zeugnis von gelehrten Magistern im römischen Geiste geführt wurde, war nicht dazu angetan, den nordisch-germanischen Anteil zu stärken. Jedoch hören wir, daß Karl mit seinem Bruder Karlmann zusammen auch in aller weltlichen Klugheit unterrichtet wurde. Wir sinden ihn frühzeitig auf den Kriegszügen seines Vaters und ersahren, daß Karl wie alle Franken, sein Vergnügen im Reiten und Jagen fand und ein vorzüglicher Schwimmer war.

#### Der Weg ber Franken.

Als Karl König der Franken wurde, trat er bamit das Erbe einer langen Reihe frankischer Herrscher auf provinzial-römischem Boden an, beren ursprüngliche Aufgabe es gewesen war, römisches Land germanischem Volkstum und germanischer Kulturzuerschließen.

Schon im 8. Jahrhundert vor der Zeitmende fließen westgermanische Stämme an ben Diederrhein vor, um bald größere Teile der Miederlande und Belgiens fur bauernd in Befit ju nehmen. Unter römifder Fremdherrichaft wurden fie in wiederholten Aufftanden ju hütern germanifder Freiheit am Rhein. Durch Nachschübe aus bem germanischen Rernland verftartt, bilbeten bie Germanen des Diederrheins feit dem 3. Jahrhundert nach ber Zeitwende ben Stammesverband ber Franten. Diese eroberten in planmäßiger Landnahme im Laufe ber folgenben Jahrhunderte gang Gallien, ohne dabei die Fühlung mit bem alten Stammlande am Diederrbein zu verlieren. Seiner Bevolkerung nach war das neuerworbene Reich germanisch und romanisch, und wir werden nicht fehlgeben, wenn wir lediglich bis Mordfrankreich eine geschlossene germanische Bevölkerung, weiter westwärts und füdmarts nur vereinzelte germanische Poften annehmen.

Während Theoderich in Italien für feine Boten eine blutgebundene Gefetzebung schuf, die den Germanen ihr Eigenleben auf römischem Boden sicherte und sie zur alleinigen Wehrmacht des Neiches machte, haben die franklischen Führer die altüberkommene germanische Ver-

faffung fehr bald aufgegeben. Un die Stelle ber germanischen Volksversammlung trat die Monardie, an Stelle einer vom Volke ausgehenden Organisation und Gesetzebung die absolute Macht bes Staates im romifden Sinne. 2018 Madfolger des romischen Kaifers erwarb und vergab der frantisch e Ronig in Gallien die neuerworbenen Befigungen. Er übernahm die römischen Untertanen, die ihre alte rechtliche Stellung beibehielten. Der germanische Blutsadel verlor auf diesem Wege der Entwidlung mehr und mehr feine rechtliche Bedeutung und machte dem Stand der großen Grundheren Plat, die aus dem Dienste des Königs zu Macht und Unseben berangewachsen waren. Richt mehr die alte Wolksversammlung, sondern die Grafen, die Beamten des Königs, führten die Verwaltung. Gallo-romifches Bolkstum, romifde Rultur lebten im frankischen Reiche weiter und gewannen unter germanischem Mantel erneut bestimmende Geftalt.

2018 entscheidender Bundesgenoffe diefer Entwicklung, die in wenigen Jahrhunderten nicht allein die Germanifierung Galliens jum Stillstand brachte, sondern umgekehrt die Romanisierung der berrichenden Franken sowie der unterworfenen Westgoten und Burgunder erreichte, trat die romische Rirche auf den Plan. Ahnlich wie fie im Romerreich Staatsfirche gewesen, wurde fie dies auch im Frankenreiche. Es ift richtig, daß diese Rirche, zumal nach ber Reform unter bem papftlichen Sendboten Bonifacius, fest in der Sand des frankischen Königs lag und gang ju feiner Berfugung ftand. Es ift auch weiter richtig, daß diese Rirche als Mittelpunkt des geistigen Lebens die bedeutendste Rulturorganisation des Frankenreiches bildete. In ber fünftigen Gefchichte wirkte fich diefe Zatfache zu einer großen und ichmerzensreichen Entwicklung aus.

Schon im 5. Jahrhundert griff die franfische Macht oftwärts weit über den Rhein hinweg. Mit der Schlacht bei Zülpich unterwarf Ehlodwig die Alamannen. Babern wurde in Abhängigkeit gebracht und 531 zerschlugen die Franken das mächtige Thüring erreich. Überall war die Unterwerfung gleichbedeutend mit einer Aufgabe germanischer Überlieserung in Recht und Sitte, in Glauben und Brauchtum, in handwerk und Kunft. Die Erundlagen germanischer Kraft, die erst vor wenigen Jahrhunderten die Germanisserung Mitteldeutschlands, Süddeutschlands und der Alpenländer ermöglicht hatte, wurden zerstört zugunsten einer in ihrer entscheidenden Erscheinung römischen Mischtultur.

Es ist daher natürlich, daß das blutgebundene germanische Volkstum sich mit aller Kraft gegen die Überfremdung wendete und in ungezählten Aufständen das fränkische Joch abzuschütteln versuchte. Es ist ihm dies aber auf die Dauer nicht gelungen. Als Zeichen einer furchtbaren härte, die einen der artgetreuesten germanischen Stämme unterwarf, stand am Ende der Unterjochung Südwestdeutschlands das Blutbad von Cannstatt, bei dem Karlmann 746 die Auslese des alamannischen Abels niedermeheln ließ.

#### Die Entscheibung bes Frankentonigs.

So lagen die Dinge, als Rarl 768 junadift mit feinem Bruder Karlmann zusammen, feit 771 als alleiniger Berrscher die Führung bes Frankenreiches übernahm. Ein fraftvoller junger König aus germanischem Stamm batte die Wahl einer schwerwiegenden Entscheidung. Roch ftand das Germanentum in feinem Rernlande ungebrochen da. Die Stämme Standinaviens, Dänemarks und Morddeutschlands warteten auf ihren Kührer und waren zu neuem Aufbruch bereit. In Mittel- und Guddeutichland, bei Thuringern, Mamannen, Bayern, bei den Langobarden in Italien und selbst im Lande der Franken an Rhein, Main, Mosel und Maas glimmte der Funke unter der Afche, war man im Bolfe ju neuem Ginfat gewillt. Überall haßten die Beften die fremde Tunche. Und bie Zeit war einem neuen germaniich en Aufbruch günstiger benn je! In Rom träumte ein fleiner Rreis von Patriziern vergeblich von alter Raiserherrlichkeit, ber Papft von den herren Italiens, den germanischen Langobarden bedrängt, war auf Gedeih und Verderb auf die Bilfe des Frankenkönigs angewiesen. Oftrom war jederzeit als Bundesgenosse gegen den Papst zu gewinnen. Die Entscheidung über die Weltmacht der römischen Rirche und mehr noch die Entscheidung über den Sieg römischer Gesittung, römischer Staatsauffassung und römischer Bildung über germanisches Brauchtum und germanisches Recht lag in ber hand bes Frankenkönigs.

Eine furze Zeit schwankte Rarl. Er scheint fich des alten Bundniffes erinnert zu haben, das Langobarden und Franken unter Rarl Martell, feinem Großvater, ju gemeinfamem handeln vereinigt hatte; lange ehe Papft Stephan II. die Reife ins Frankenland antrat, um 754 die Entthronung des letten Merowingers zu sanktionieren, Dippin zum König der Franken zu falben und Karl und Karlmann ju Patriziern Roms zu ernennen. Durch Bermittlung ihrer Mutter Bertrada fam erneut ein Bundnis mit den Langobarden zustande: die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius murde die Gemablin Karls. Alls der Papft davon erfuhr, ging ein emportes Schreiben an Karl und Karlmann ins Frankenreich, das als Werturteil des Beiligen Baters von Bedeutung ift. Die wichtigste Stelle lautet: "Bas für ein Wahnsinn ift es, daß Euer edles frankisches Wolf, das alle Wölfer überftrahlt, und Euer fo glänzendes und edles Königsgeschlecht beflect werden follte durch das treulose und stinkende Wolf der Langobarden, das gar nicht unter die Völker gerechnet wird und von welchen bekanntlich die Ausfäßigen stammen; denn kein vernünftiger Mensch fann glauben, daß fo gefeierte Rönige durch eine so verwünschens- und verabscheuungswerte Berührung fich beflecken. Denn was für Gemeinschaft bat das Licht mit der Finsternis ober welchen Zeil der Gläubige mit den Ungläubigen? (2. Corinth. 6, 14, 15.)" Und Karl hat diese Mahnung bebergigt. Vielleicht war er schon durch einen früheren Brief des gleichen Jahres wankelmütig gemacht worden, in welchem ber Papft an ein Berfprechen Pippins erinnerte und schrieb: "Wenn Ihr, was wir nicht glauben wollen, dem beiligen Petras jene ihm rechtmäßig zukommenden Besitzungen zu schaffen verfäumt oder zögert, so wisset, daß Ihr darüber dem Apostelfürsten vor Christi Richterstuhl schwere Rechenschaft werdet ablegen müffen."

Karl entschied im Sinne bes römischen Rates. Die Tochter des Langobardenfürsten wurde verstoßen, das Bündnis mit den Langobarden troß heftigen Widerstandes fräntischer Großer und der Königinmutter Bertrada aufgegeben. 773 jog Rarl, vom Papft gerufen, gegen die Langobarden, 774 war er in Rom. "Alls aber Karl fam, fußte er die einzelnen Stufen der Rirche und fam fo ju bem Papfte, der oben in der Worhalle neben der Pforte der Rirde fand. Sie umarmten fich, bann ergriff Karl die rechte Sand des Papftes. So traten fie unter Lobgefängen auf Gott und den König in die Vetersfirche ein und der gange Rlerus und alle Diener Gottes riefen mit lauter Stimme: "Gelobet fei der da kommt im Mamen bes herrn!" . . . Und beide, der Papft und ber Rönig mit ben romifden und frantischen Großen, ftiegen gusammen binab zu bem Garge bes beiligen Petrus und schworen fich gegenseitig Treue." (Jahrb. d. Frankischen Reiches I.)

"Um vierten Wochentage aber (Mittwoch, den 6. April) jog der Papft mit den hofbeamten und Städtischen Beamten in die Petersfirche hinaus, um fich mit dem König zu unterreden, und brang beharrlich und inständig in ihn und ermahnte ihn mit väterlicher Liebe, jenes Berfprechen vollftandig zu erfüllen, das fein Bater Pippin und Rarl felbft mit feinem Bruder Rarlmann und alle frankischen Großen dem feligen Petrus und feinem Stellvertreter, dem Papft Stephan dem Jungeren, als diefer ins frankifche Reich tam, gegeben hatten, nämlich verschiedene Städte und Territorien dieser Proving Italien (d. h. bes römischen im Gegensatz zu dem langobardischen Italien) bem feligen Petrus und allen feinen Stellvertretern ju übergeben . . . Und nachdem biefe Schenkung aufgesett war, unterzeichnete fie berselbe driftliche Frankenkönig eigenhändig und ließ auch die Damen aller Bifchofe, Abte, Berjoge und Grafen barunter feten. Darauf legten er und feine Großen sie auf dem Altar des feligen Petrus und nachher innen auf dem Grabe besfelben nieder und übergaben fie dem feligen Petrus und feinem Stellvertreter, bem Dapfte Sabrian, indem fie mit einem entfetlichen Gidfdwur gelobten, alles zu halten, was jene Schenfung bestimme." (Jahrb. b. Frantischen Meiches I.)

Es besteht kein Zweifel, daß Karl eine der gewaltigsten Persönlichkeiten der Geschichte gewesen ist. In dem mächtigen Körper lebte der Geist des Eroberers und Heerführers, des großen Organisators, des Mehrers und Wahrers des Frankenreichs, das er zu ungeahnter Macht-

fülle emporführte. Raftlos war der König unterwegs. Allen Teilen feines riefigen Reiches war er Nater und Beschützer. Nach der Sicherung des Westens und Gudens, nach der Eroberung Italiens galt feine gange Kraft ber Ausgestaltung der Oftmark, wo er die Grenzen des Frankenreiches gegen die Avaren vorschob. Die Zeitgenoffen rühmen feinen unerschütterlichen Gerechtigkeitsfinn, und die erhaltene Gesetzgebung Karls läßt ihn als fortschrittlichen Gestalter erkennen, der die Reichseinheit burch einheitliche Rechtsbestimmungen zu ftugen verfuchte. Karl verfügte über die eiferne Willensfraft und Zähigkeit, die notwendig war, die blut- und wesensverschiedenen Franken, Weftgoten und Burgunder einerseits und die römischen Untertanen andererseits, jur Unerkennung feines Worbildes und zur Mitarbeit am Aufbau des Frankenreiches ju zwingen. Die schlichte frankische Tracht, die frankische Sprache gaben dem König Volkstumlichkeit. Als Krieger, Jager, Reiter und Schwimmer ftand er mitten brin im altüberkommenen germanischen Brauchtum, bas ficherlich manchen arttreuen Franken darüber hinweggetäuscht hat, daß dieser mächtige König fich die Bundesgenoffen aus dem Guden geholt hatte. Warum? Auf diese Frage wird es wohl nie eine befinitive Untwort geben.

Die Anmagung Roms, daß es nur ein e Bildung, die antife, gabe, ift damals auch jum Grundsat Germaniens geworden. Die unheilvolle Spaltung in Gebildete und Ungebildete verdanken wir der Sanktionierung des römischen Lehrsates. Durch taufend Kanäle fand das neue Bildungsgut bei ben Franken und den andern germanischen Stämmen bes großen Reiches Eingang. Aller Schut, alle Förderung des Rönigs gehörte den Ründern und Bertretern der fremden Lehren. Bur Ehrenrettung Karls kann man anführen, daß er neben aller Förderung fremder Bildung, doch auch die alten germanischen Belbenlieder gefammelt hat. Für uns ift das ein erschreckendes Zeugnis mehr, wie fehr bas alte germanische Volksgut ichon unter Karl feinen lebendigen Wert verloren hatte und zur musealen Bergung reif geworden war.

Auf dem Wege der Übernahme frember Bilbung ift König Karl seinem Bolte als Beispiel vorangegangen. Es mag ihm nicht leicht gefallen foin, im Mannesalter nochmals jum Schüler zu werden, bie lateinische Sprache zu erlernen und im Griedifden fich wenigstens bie Grundlagen anqueignen. Mit Gifer betrieb Rarl romische Grammatik, Dialektik und Rethorik, und unter feinem Ruhekissen lag in mancher Racht bie Schreibtafel mit ben Bersuchen seiner Aufzeichnungen. Seine Lehrer maren überwiegend austenbische Gelehrte im geiftlichen Gewande. Bei den Mahlzeiten murde regelmäßig vorgelesen; ausführliche Diskussionen schlossen sich an. Alkuin und Paulus Diakonus waren die bedeutendsten der Freunde und Lehrer, die fich am hofe Karls befanden. Wie im Reiche draußen, find auch hier die Vertreter ber Kirche gleichzeitig die Träger ber Schulung und Lebre.

Wenn römische Vilbung Eingang finden sollte, so wurde die Beherrschung des fremden Wissens den Geistlichen zur Pflicht gemacht, dann mußten Schule nund Vibliothe en an allen wichtigen Orten des Neiches zur Verfügung stehen. Hatte Karl in der Hoffchule und Hofbibliothek ein erstes Vorbild gegeben, so zielten seine Verordnungen zur Behebung der priesterlichen Unwissenheit und die Gesehe für einen ordnungsgemäßen Schulunterricht auf die gleichmäßige Vegründung kirchlich-römischer Vildung in allen Teilen des Neiches hin.

Shulung und Lehre fnüpften fich in erster Linie an die Bauptkirchen und Klöfter. Was zu ihrer Sicherung und Ausstattung geschehen konnte, ift burch Rarl geichehen. Mit einer verschwenderischen Großzügigkeit wurde das von den Franken in Gallien neuerworbene Volksgut den firchlichen Unstalten jum Geschenk gemacht. Gewiß folgte Rarl bier nur dem Beispiel seiner foniglichen Borfahren, aber er wurde jum entscheidenden Bollftreder ber eingeleiteten Entwicklung. Man muß die Schenkungsverzeichniffe der farolingischen Rlöfter fennen, um fich ein Bilb bavon zu machen, wie rigoros hier verfahren wurde. In Stelle einer planmäßigen Förderung der germanischen Freibauern und hörigen wurden die Kronguter, die bas frankische Bolk einst gemeinsam erkampft, als Willen, Grundstüde und Waldstreden gu Dugenden den Rirchen und Rlöftern übergeben. Besonders reich stattete Karl das Kloster von St. Denis bei Paris, die Klöster von Fulda, hersfeld und Lorsch aus. Aber nicht nur Grund und Boben lieferte er an bie Klöster aus, sondern mit ihnen auch frankische Stammesangehörige. Dem Beispiel des Rönigs folgten bald bie großen Grundherren und andere Besithende nach. Go hat g. B. bas Kloster Fulda zwischen 750 und 813 nicht weniger als 269 Schenkungen erhalten, barunter solche, die an Umfang und Inhalt recht erheblich waren. Bei den übrigen Rlöftern des Karolinger Reiches stand es nicht anders. Um die Freiheit ihrer Arbeit zu sichern, gab Karl ben Klöftern bas Mecht ber Immunität, verlieh ihnen freie Abtswahl und befreite fie von Zöllen und Abgaben. Jeder Edle, Freie oder Lite mar bazu noch verpflichtet der Kirche den "Zehnten", b. b. ben gebnten Teil seines Ertrages und seiner Arbeit, ju geben. Daß es einer fo unterftütten Gemeinschaft gelingen mußte in turger Zeit, bas ursprünglich germanische Untlig ber frankischen Rultur völlig zu verwandeln, ift felbstverftand-

Dichtung und Malerei, Runftgewerbe und Baufunft zeigten in den Formen der fogenannten farolingischen Renaiffance die Erneuerung der Spätantite, neben ben letten artgebundenen germanischen Erscheinungen. Die nordische Holzkunft der germanischen Salle hatte im Frankenreiche Karls feinen Plat mehr, und wenn auch der König felbst, wie berichtet wird, sich durch den Langobarben Fardulf bei St. Denis einen holzbau errichten ließ, so war das nicht mehr als ein vereinzelter Rückschlag in eine für Karl überwundene Zeit, der neben den beherrschenden Meuichöpfungen völlig gurudtrat. Die hoffirch e von Aaden, zu der Karl felbst antike Säulen aus Ravenna mitbrachte, die gablreichen Rirchen im gallischen und germanischen Teile bes Frankenreiches, welche damals in unmittelbarer Fortsekung der Bauform römischer Basiliken entstanden, sind eindeutige Zeugnisse der Uberwindung germanischer Baufunft burch ben neubeherrichenden Geift.

#### Die Sachsen

Ptolomaeus, der griechische Aftronom und Geograph, nennt uns die Sachsen im 2. Jahrhundert nach der Zeitwende als Einwohner der fimbrischen Salbinsel; ihre Beimat lag in Solftein. Wenige Jahre fpater überschritt diefer germanische Stamm die Elbe und machte fich jum herrn Nordwestdeutschlands. Die alten Stammesgebiete der Chauken, Agrivarier, Cheruster u. a. murden fächsisches Land. Im Bunde mit den Ungeln festen die Sachsen in fühner Fahrt nach Britannien über und eroberten ungefähr gleichzeitig die Ruftengebiete Dordfrant. r e i d s. Schon im 5. Jahrhundert trugen diefe Gebiete den Mamen "Litus saxonicum", b. h. das fächfische Gestade. Aber mit der Eroberung Englands war der Siegeszug der Sachsen feineswegs abgeschloffen. Doch Ende des 7. Jahrhunderts gelangte der germanische Stamm ber Brukterer unter fächfische Oberhoheit. Die fächsiichen Züge greifen nun immer näher an den Rhein, bis sie schließlich an die Grenzburgen der Rarolinger ftogen.

Einmal, vor Jahrhunderten, waren Sachsen und Franken für furge Zeit Bundesgenoffen gewesen. 531 fampften fie gemeinsam gegen Thuringen; das eroberte Land bis gur Unftrut fiel den Sachsen ju; den Franken gablten fie dafür einen jährlichen Eribut von fünfhundert Rindern. Alls unter den letten Merowingern die Macht des Frankenreiches nicht mehr bis jum Sachsenland reichte, murde die Tributpflicht abgeschüttelt. Mit neuer Zuversicht gingen die Sachsen alsbald verstärft vor, bis ihnen in den Karolingern ein machtvoller Gegner entstand. Schon 718 gelang es Karl Martell bis zur Weser vorzustoßen. Zwischen 720 und 740 fanden mehrfach erbitterte Rämpfe statt, doch erst 748 konnten sie Franken die alte Jahresgabe von 500 Rindern von neuem erzwingen. 758 wurde sie auf 300 Pferde abgeandert. Die sächsische Freiheit aber hat vor Karl feiner der frankischen Könige anzutaften vermocht. Ungehindert blühte jenseits der franfischen Grenze im alten nordischen Stammlande der Germanen zwischen Ems und Elbe bas germanisch-fächfische Boltstum.

Die großen fächsischen Urnenfriebhöfe haben uns Zeugnisse der hochentwickelten, einbeitlichen Werktunft erhalten, die damals im Sachsenlande zu hause war. Neichverzierte, oft mit hakenkreuzen geschmückte Urnen bergen die Alfche der Toten, die nach alter germonischer und nordischer Sitte in feierlicher handlung ver-

brannt wurden. Zwischen ben Knochenreften liegt gewöhnlich eine Fibel ober ein Meffer, als Zeugnis dafür, daß der Tote in voller Kleidung, mit Schmud und Waffen ausgerüftet, eins geäschert worden ift. In ununterbrochener Folge geht diese Sitte der Verbrennung bis in die Zeit der Volkwerdung der Germanen, am Ende ber Steinzeit zurud. Finden wir die fachfischen Urnenfriedhöfe in erfter Linie im Rern des neueroberten Sachsenlandes, fo find fie in nicht geringerer Zahl und in unverfälscht heimatlichem Gepräge ebenso an der friesischen Rufte wie in England zu finden. Die fachfischen Scharen, die unter ihren Führern Bengift und Borja England eroberten, haben sich durch Jahrbunderte noch mit ihren festländischen Stammesbrüdern verbunden gefühlt.

Die großen Moorfunde von Thorsberg bei Flensburg, von Vimoor auf Fünen und namentlich von Mydam ergänzen das Bild der reichen sächsischen Kulturhinterlassenschaften der Urnenfriedhöse. Man wird nicht fehlgeben, wenn man das vorzüglich gebaute Plankenboot von Nydam, das, mit Gaben vollgeladen, an den Strand gezogen und sich selbst überlassen wurde, nach altgermanischem Brauche als eine Gabe an die Götter ansieht.

Als gewaltige Zeugen fächsischen Wehrwillens erhoben sich die starten Volks burgen auf den Bergen, von denen uns besonders die Eresburg (Dermarsberg), die Sigiburg (Hohensthurg) und die Skidroburg (Herlingsburg) in



Plan ber altfächfifden Stidroburg (herlingsburg) bei Schieder.



Ursprung und Ausbreitung der Sachsen

Ursprungsgebiet der Sachsen

Gebiet des reinsten Sachsentums

Sächsiche Stammesgrenzen um 800 n. Ehr.

Fahrt- und Vormarschrichtung der Sachsen

Angriffs- und Wanderzüge der Friesen, Franken und Wenden

+ + + Sächsiche Urnenfriedbirke (nach Plettke)

ben Sachsenkriegen bekannt wurden. Wo man sonst fächsische Siedlungen durch Ausgrabungen erschließen konnte, zeigen sie wohlgefügte meist einräumige Holzbauten in der altüberkommenen germanischen Nechteckform. Hohe, wahrscheinlich strohbedeckte Giebeldächer nahmen, wie seit Jahrtausenden schon, die lebendigste Zelle germanischen Lebens, die Familie, in ihren Schuß.

Die Stärke des sächsischen Volkstums beruhte auf der einheitlichen rassischen Zusammensetzung seiner Träger, sie beruhte in der Folge aber auch auf einer altüberlieferten Verfassung, die alle Macht im Staate vom Volke ausgehen ließ. Während in Franken die germanische Volksversammlung

ihre entscheidenden Befugniffe längst an ben König und feine Großen abgegeben hatte, traten im Sachsenlande alljährlich die Abgeordneten der etwa 100 fächsischen Gaue in Markloh an der Wefer jur Bolksversammlung zusammen. Gleichmäßig waren unter den 36 Abgeordneten für jeden Bau die drei Stände, die Edlen, die Freien, die Liten (Borige) mit je zwolf Bertretern beteiligt. Mochten damals im Bolt haben, Gegenfaße bestanden 10 bie wichtigsten Entscheidungen immer noch einbeitlich vom gangen Volke aus. Gewiß tennen wir im Sadfenlande brei größere Provingen: Weftfalen, Engern und Oftfalen und wiffen, daß das ausgedehnte, neuerworbene Land mit seinen gablreichen Gauen die Gefahr einer Zerfplitterung in sich barg. Das strenge Festhalten an ber Verfassung ber Väter hat die Gefahr aber durch Jahrhunderte überwunden. Die Kraft des gesamten Volkes, gestüßt auf einheitliche Gestitung, einheitliches Necht und einen nur im Stande der Edlen teilweise erschütterten Glauben, stand dem franklichen Gegner ungebrochen gegenüber, als der Entscheidungskampf herannahte.

#### Rarls erfte Buge gegen bie Gachfen

Im Namen bes Reiches und der Rirche begann Karl seinen Kampf gegen die Sachsen. Der franklische König aus germanischem Stamm, jog das Schwert gegen die Sachsen im germanischen heimatlande.

Auch die Angelsachsen bemühten sich von der neugewonnenen Beimat her ihre Brüder auf dem Festlande ju Chriften ju machen. Aber felbst sie warnten vor dem Frankenkönig und ihr Glaubensbote Lebwin rief den fachfischen Gauvertretern auf der Volksversammlung in Markloh zu: "Wenn ihr aber nicht fein (Christi) eigen werden wollt, bann läßt er euch fagen: Bereit ift schon im Machbarlande ein König, der in euer Cand einfallen, es berauben und verwuften wird; er wird euch durch eine Angahl Rriege gur Erichopfung bringen, in die Berbannung führen, aus eurem Erbe verjagen oder toten, euer Erbe aber geben, wem er will; ibm werdet ihr nachher unterworfen fein und feinen Machfolgern." (R. D. Schmidt.)

Nicht weniger als neunmal zieht Karl mit seinen Heeren gegen die Sachsen. Bon 772 bis 784 folgt ein Feldzug dem anderen. Fragt man nach dem unmittelbaren Anlaß dieser Unternehmung, die die Kraft des Frankenreiches durch mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nahm, so wissen selbst die fränkischen Reichsannalen keine befriedigende Antwort. Kleine Plänkeleien an der Grenze — mehr wird nicht gesagt. Eindeutig dagegen enthüllen die Kriegsereignisse selber die Hintergründe.

Als König Karl im Sommer 772 von Worms aus zum ersten Male gegen die Sachsen aufbrach, da folgten römische Priester seinem Heere. Der Zug, dessen Plan sehr genau überlegt zu sein scheint, hatte das Ziel, die Sachsen dort zu treffen, wo sie am tiefsten verwundbar waren: das Nationalheilig.

tum der Sach fen, die Irminful, sollte zerftört werden. "Weil die Sachsen, wie fast alle deutschen Wölkerschaften, von Natur wild, dem Gößendienste ergeben und Feinde unserer Religion sind" — sagt Einhard, der Viograph Karls. Wohl über Frankfurt, Gießen und Marburg gelangte Karl an die Eder, von dort über Corbach zu der alten Volksburg der sächssischen Engern, der Eresburg (Obermarsberg a. d. Diemel). Die Burg wurde genommen und bot nun die militärische Grundlage zu dem Vorstoß zum heiligtum der Irminsul.

Die frankischen Berichterstatter, benen wir tein Verständnis fur die Dinge germanischer Rultur zusprechen tonnen, beschreiben die Irminful als einen "Baumstamm von ungewöhnlicher Größe, welchen die Sachsen unter freiem himmel verehrten, als die das All tragende Säule". Es ift das wralte nordische Sinnbild des Lebens, das sicherlich nicht nur einer, fondern vielen germanischen Rultstätten zugehört hat. Die Irminful der Engern ftand in einem heiligen haine, in dem zweifellos auch Bauten vorhanden waren. Denn Karl brauchte drei Tage jur Zerstörung des Beiligtums und als er abjog, führte er die Schähe an Gold und Silber mit sich, die er vorgefunden hatte. Wiel Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß Wilhelm Teudt das Beiligtum der von Karl zerftörten Irminful in den Erternsteinen bei Born, am Mordfuß des Teutoburger Waldes, wieder gefunden bat. Die forgfältig in den Felsen eingehauenen Rammern und Treppen find in mehrtägiger Arbeit planmäßig zerstört worden. Die Lage der abgestürzten Bauteile, die durch die Musgrabungen Prof. Andrees in den letten beiden Jahren erschlossen worden find, zeigen, daß die Berftorung des Beiligtums im 7. bis 8. Jahrhundert erfolgt fein muß. Wie dem auch fei die Lat Karls hat die Folge gehabt, die sie in jedem artgetreuen Volke haben mußte: man fette sich über die Abmachungen hinweg, die scheinbar ein Teil des Adels unter Stellung von zwölf Beifeln im gleichen Jahre an der Wefer getroffen hatte, und rief jum Rampf gegen ben frankischen Feind.

Während Karl in Italien festgehalten wurde, vertrieben im Jahre 774 sächsische Scharen bie franklische Besahung aus der Eresburg und stießen siegreich nach hessen vor. Frihlar, seit







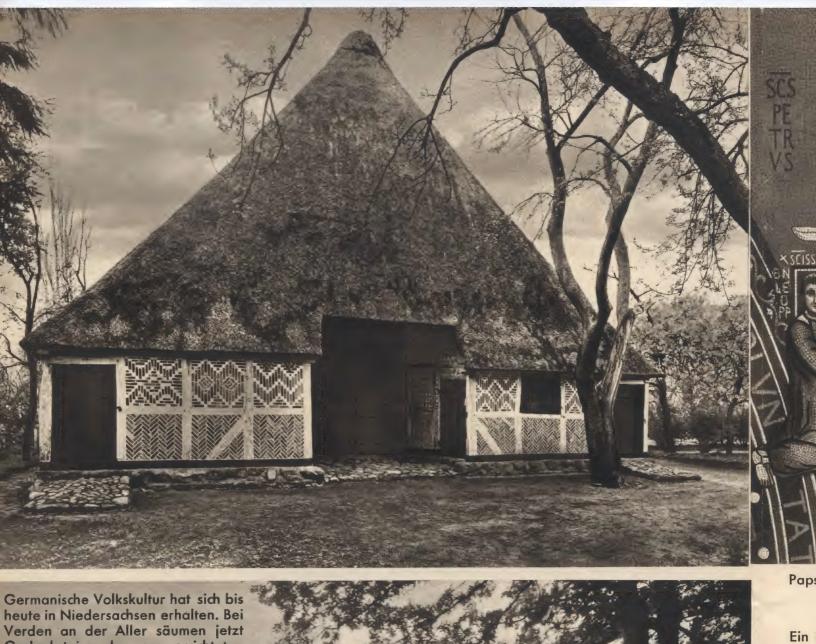



Bonifatius ein Stütpunkt ber römischen Kirche, wurde zerstört, und erst vor ber frankischen Feste Büraburg kam ber Vormarich zum Stillstand.

Der Frankenkönig bielt indeffen an feinem Biele fest. Der einmal eingeschlagene Weg, feine Ehre als frankischer König und Bundesgenoffe ber römischen Rirche ließ es nicht zu, ein freies heidnisches Sachsen als Nachbarn zu dulben. Schon 775 erschien Rarl wieder in Sachsen. Diesmal zog er die Ruhr hinauf und eroberte die fächfische Sigiburg (die heutige Sobenfuburg), bald banach die Eresburg und ergwang den Übergang über die Wefer. Im Innern Sadsens wiederholte fich das Bild, das uns die Kluft zwischen Abel und Wolf nur zu deutlich erkennen läßt. Die Adligen Offfalens und Engerns ftellten abermals Beifeln, mahrend die Westfalen gunächst bei Lübbede siegten, von Karl aber bald barauf geschlagen wurden. Huch ber westfälische Abel unterwarf sich nun und Karl tonnte mit reicher Beute und vielen Geifeln an den Rhein gurudtehren.

776 erreichte Rarl auf dem Reich stag ju Borms die Runde, daß die Gachsen die Eresburg abermals jurudgewonnen und die Sigiburg auf das äußerfte bedrängt hätten. Mit größter Schnelligkeit brang ber Frankenkönig durch Westfalen bis zur oberen Lippe vor, wo ihm der fächsische Adel abermals entgegenkam und seine Unterwerfung vollzog. Diesmal ging Rarl einen Schritt weiter. Er forderte als Burgschaft für die Anerkennung seiner Berrschaft im Sachsenlande die Verpfändung des Landeigentums des Abels. Un der Lippe errichtete er einen befestigten Plat, der nach ihm Rarlsburg genannt wurde. In die Eresburg und Sigiburg legte er erneut frankische Besatung. In ber Karlsburg fanden sich bald Sachsen, wohl überwiegend Angehörige des Abels, mit Weib und Rind ein, stellten die geforderten Beifeln und ließen fich taufen.

Gestüht auf die Vereinbarungen von 776 hielt Karl in Paderborn 777 einen Reich stag ab, auf dem die Abmachungen von 776 ergänzt und verschärft wurden. In Sachsen wurde mit der Organisat ionder öm isch en Kirch e begonnen. Man teilte die Sachsen in verschiedene Bezirke ein, die fränfischen Geistlichen zur Durchführung von Predigt und Taufe unterstellt wurden. Der Abt Sturm

von Fulda gehörte zu biesen frankischen Prieftern. Von festen Stützpunkten im Frankenreiche wurde die Mission und gleichzeitig die römische Lebensform in das Sachsenland vorgetrieben.

In dieser äußersten Not entstand ben Sachsen in Widufind ein Führer, ber die besten Kräfte nochmals zu einer heroischen Verteidigung gegen ben übermächtigen Feind emporriß.

#### Widufind

Die frankischen Quellen berichten begreiflicherweise nur furg über Widufind. Wo aber fein Dame genannt wird, fpurt man den Gindrud einer überragenden Personlichkeit aus den Urfunden heraus. Die Quellen nennen Widufind Dur (Subrer). Und er ift im mabriten Sinne ein Führer der Sachsen gewesen. Widufind war We ft fale. Noch nach Jahrhunderten finden wir die Besitungen seiner Familie im westfälischen Gebiet, aber auch in Beffen. Es ift unrichtig, Widutind als den Bergog der Sachien ju bezeichnen. Dieses Umt kannten die Sachsen bamals noch nicht. Gerade daß er es nicht war, erhöht die Größe seines Rührertums. Dem Stande der Adligen angehörig, deren Boltsverrat ichon in den erften Kriegsjahren gutage trat, hatte Widufind gleich den anderen die Gunft ber Franken suchen tonnen. Daß er das Gegenteil tat, daß er in höchfter Dot den Weg zu seinem Wolfe jurudfand, zeigt die innere Größe diefes Mannes, die weit über dem liegt, mas einem beamteten Bergog gemeinhin eigen ift. Führer der Sachsen, emporgeriffen von dem tragischen Beschick seines Volkes, nicht mehr als die Tausenden von Rämpfern neben ihm, so fteht Widufind plotslich vor uns da. Er kennt nur ein Ziel, die Freiheit und Größe seines Volkes. Und fannte nur einen Reind, den Frankenkönig.

Es war eine ungeheure Aufgabe, an die Widukind herantrat. Im Innern hatte er mit Frilingen und Liten zusammen den Kampf gegen seine eigenen Standesgenossen, gegen den Adel, aufzunehmen. Dieser Kampf sollte sein Schicksalt werden. Immer wieder zelang es Widukind den Adel einer der großen sächsischen Landschaften für sich zu gewinnen, niemals aber den Adel des ganzen sächsischen Volkes. Zu diesem schwersten inneren Kingen trat der Kampf gegen den übermächtigen Frankenkönig, ein fast aussichtsloser



Abteifirche ju Berben

Rampf um Freiheit und Väterglauben. Die Aufgabe war ungeheuer. Aber Widukind unterzog sich ihr mit der ganzen Kraft seines unverfälschten Blutes, mit dem Können eines begnadeten Mannes, in dem sich die Eigenschaften des germanischen Volks- und heerführers nochmals vereinigten. Durch Jahre tobte das erbitterte Ringen, aber wir hören nicht, daß das sächsische Volk seinem Vrauche gemäß den heerführer nach einem Jahre abberief. Widukind hatte die herzen des sächsischen Volkes auf seiner Seite, und das Volk wußte, daß an diesen großen Führer das Schicksal die Entscheidung geknüpft hatte.

Rönig Rarl muß fich febr ficher gefühlt haben, als er 777 ben frantischen Reichstag auf fächfischem Boden in Daderborn abhielt. Im Zusammenhang mit diesem Reichstag wurde jum erstenmal der Dame Widufind genannt. Während der fächstiche Abel es sich nicht nehmen liefi, dem Frankenkönig feine Unterwürfigkeit anzuzeigen, fehlte Widutind auf dem Reichstag. Die Unnalen des frantischen Reiches besagen barüber: "Aus allen Teilen des Landes famen die Sachsen jum Maifeld nach Paderborn, ausgenommen, daß Widufind im Widerstand verbarrte mit wenigen anderen; er hatte in ben Gegenden der Mordmannen Zuflucht gefucht mit feinen Gefährten." Ge fann banach fein Zweifel fein, daß Widufind ichon an ben Rampfen ber erften Sachsenkriege führenden Unteil genommen hat. Als den Westfalen im Jahre 775 sich Karl fiegreich entgegenstellt, wird auch Widufind in ihren Reihen gefämpft haben. Die frantischen Quellen verschweigen uns, welche Absichten Widufind mit feinem Aufenthalt am danischen Königshofe verfolgte. Daß er dahin geflohen ift, bleibt in diesen wie in den späteren Jahren unwahrscheinlich, denn im Bergen des alteften Sachfenlandes, das Rarl erft acht Jahre fpater betreten follte, war für Widutind Plat und Sicherheit genug. Für jeden, der die engen blut- und gefittungsmäßigen Bindungen des germanischen Rernlandes tennt, ift es flar, daß es das Bundnis mit dem Danenkönig Siegfrid war, das Widufind zu erreichen suchte. Noch war die Kraft der Mordmänner nicht jum Aufbruch bereit, aber die Furcht, die das Frankenreich befiel, als wenig später die Flotten danischer Wikinger an ben Ruften bes frankischen Candes erschienen, bestätigt die Richtigkeit der Bundnispolitik Widutinds Es ift fein Zufall, daß einige Jahre später ber banische Pring Balfdan im toniglichen Auftrag und gleichzeitig wohl als Späher für Widutind auf dem Reichstag in Lippspringe (782) erschien. Im gleichen Jahre wohl erhielt Widufind die Tochter des Danenkönigs jur Frau. Ein Bundnis mit dem ungebrochenen germanischen Morden mußte dem Krieg die entscheidende Wendung geben.

Groß-Sadzien — ber alte Plan ber Wäter, fand in Widutind seine Auferstehung. Während Karl in Spanien war, rief ber große Sadzie seine Getreuen auf. Sie zerkörten 778 die neuerrichtete fränkische Zwingburg, die Karlsburg an der Lippe, und drangen in beispiellosem Siegeszuge bis an den Rhein nach Koblen zwor. Die Kirchen und Klöster sielen der Vernichtung anheim. Durch die Wetterau und den Lahngau kehrte das sächsische Wermat zurück.

779 brach König Karl von neuem nach Sachsen auf. Auch 780 erschien er wieder im Lande, hielt mehrere Versammlungen ab und begann das unterbrochene Missionswerk neu aufzubauen und die kirchliche Organisation zu festigen. Der Leidensweg der Sachsen war damit aber nicht zu Ende. Der Frankenkönig und seine Ratgeber waren nun wohl, nach zehnjährigem Kriege, der Überzeugung, daß die Sachsen dem fränkischen Reichsverband gewaltsam eingegliedert werden müßten.

782 berief Rarl einen Reich stag nach Lippfpringe im Sachsenlande. fränkische Grafichaftsverfassung wird in Sachsen eingeführt. Die fächsischen Edelinge erhielten jest den Lohn für ihren Volksverrat: ben unterwürfigsten von ihnen vertraute man das Umt eines frankischen Grafen an. Man fann fich benten, welche Wut und Berzweiflung in das fachfische Land einziehen mußten, als diese Magnahmen bekannt wurden. Dieles aber fpricht bafür, baß die Ginfegung der Grafen nicht die einzige Magnahme mar, die Karl zur endaültigen Unterwerfung seiner germanischen Widersacher traf. Es bat viel Wahrscheinlichkeit für sich, daß auch die Capitulatio de partibus Saxoniae, ein Blutgefeh, wie es harter einem germanischen Volke niemals gegeben worden ift, im gleichen Jahre 782 erlaffen wurde. Das Gefet bestimmte inhaltlich u. a.:

- 1. Die Kirche Chrifti foll in Sachsen nicht geringere Ehre haben, sondern größere und hervorragendere, als die heidnischen Heiligtumer (Kap. 1).
- 2. Mit dem Tode bestraft wird, wenn semand die heilige vierzehntägige Fastenzeit des Christentums verschmäht und Fleisch ist (Kap. 4).
- 3. Mit dem Tode bestraft wird, wenn semand den Körper eines verstorbenen Mannes nach dem Brauche ber Beiden verbrennt und seine Gebeine zu Afche macht (Kap. 7).
- 4. Mit dem Tode bestraft wird, wenn jemand im Bolke der Sachsen fürderhin sich verftedt und es verschmäht, zur Taufe zu kommen, und Heide bleiben will (Kap. 8).
- 5. Mit dem Tode bestraft wird, wer sich gegen die Christen verschwört (Kap. 10).
- 6. Jede Gemeinde hat ber Rirche

- einen Hofundzwei Hufen und auf 120 Menschen (ohne Unterschied ob Adlige, Freie oder Liten) einen Anecht und eine Magdzuschenken (Aap. 15).
- 7. Durch die Gnade Christi ist es beschlossen, daß von allen Abgaben an den Staat der zehnte Teil an die Kirchen und Pfarrer gegeben werden muß (Kap. 16).
- 8. Nach dem Gebote Gottes ift der zehnte Teil des Vermögens und des Einkommens an die Kirchen und Pfarrer abzugeben (Kap. 17).
- 9. Alle Kinder sind innerhalb eines Jahres zu taufen bei Strafe von 120 Schillingen für den Adel, 60 für die Freien, 30 für die Liten (Kap. 19).
- 10. Wer bei Quellen, Bäumen oder in hainen feine Undacht verrichtet oder nach der Sitte der Heiden Opfer darbringt und zur Ehre der Dämonen ist, der wird als Abliger mit 60, als Freier mit 30, als Lite mit 15 Schillingen bestraft (Kap. 21).
- 11. Seidnische Weissager und Priester sind ben driftlichen Kirchen und Geiftlichen auszuliefern (Kap. 23).
- 12. Volksversammlungen sind in Sachsen untersagt, außer, wenn der Sendbote sie auf Gebot des Königs einberuft; seder Gaugraf hält dafür in seinem Amtsbereich Zusammenkunfte und Gerichtstage, und von den Priestern ist darauf zu achten, daß er es nicht anders halte (Kap. 34).
- 13. Niemandem ift es erlaubt, Entäußerungen feines Erbes vorzunehmen, außer an die Kirche und den König (Kap. 62).
- 14. Wor allen Strafen, auch vor ber Todesftrafe ift geschützt, wer in eine Kirche fliebt, dem driftlichen Priefter beichtet und Buse tut (Kap. 2 und 14).

Das fächsische Bolk antwortete barauf, wie sedes noch ungebrochene Bolk bamals antworten mußte. Von Widukind aufgerufen, griffen die Sachsen abermals zum Schwert. Wo man ihrer habhaft werden konnte, wurden die verräterischen Edelinge, die Karl zu Grafen gemacht hatte, wurden ihre fränkischen hintermänner verjagt und erschlagen. Überall flammte der Aufruhr empor. War es bisher nie gelungen, Westfalen, Engern und Oftfalen in einheitlicher Kampfesfront zu-

sammenzufassen, so stieß jett aus allen sächsischen Gauen Zuzug zum heere Widukinds. Im Often waren die Slawen aufgestanden. Das fränkische heer aber, das Karl zur Niederwerfung der Slawen ausgeschieft hatte, unterbrach seinen Marsch und rückte westwärts gegen die Weser ins Sachsenland ein. Der fränkische Graf Theoderich versuchte gleichzeitig von Westen ins Sachsenreich einzufallen. Allein, der getrennte Vormarsch wurde den Franken zum Verderben. Am Süntel gelang es Widukind das eine der seindlichen heere vollständig zu schlagen.

Dies war das Zeichen für den Frankenkönig. Schon nach wenigen Wochen nahte er mit einem dritten Beere, und die Rache, die er nahm, war blutiger als alle Kriege vorher. Es scheint, daß in Sachsen unterdes der Abel wieder die Oberhand erhalten hatte. 2018 Rarl eintraf, fand er nirgends Widerstand. Zu Verden a. d. Aller versammelte er die sächsischen Edelinge. Satte er vor wenigen Monaten, nach dem Reichstag von Lippspringe, geglaubt daß die Gingliederung bes Sachsenlandes durchgeführt und die driftliche Rirche im beidnischen Cande für immer begründet fei, fo belehrten ihn auf feinem Weg gur Aller bie nach bem fächsischen Sieg am Guntel gerfförten Rirden und Ravellen eines anderen. Ein maßloser Sag hatte den König erfaßt. In Verden fragte er die versammelten Adligen nach bem Unstifter bes Aufstandes. Gie nannten ihm übereinstimmend nur einen Mamen: Widufind. Da Rarl feiner nicht habhaft werden konnte, forderte er die Adligen auf, ihm alle Männer auszuliefern, die Widukinds Aufruf gefolgt waren und die Waffen gegen die Franken erhoben hatten. Und das faum Glaubliche gefchah: Die Bolksverräter führten den Betehl des Frankenkönigs aus, und überlieferten ihm 4500 Sachsen, die Rarl alle an einem Tage ju Berden enthaupten ließ.

Es war keine Strafe mehr, die hier vollzogen wurde. Karl war dem Beispiel Karlmanns gefolgt, der 746 den Abel der Alamannen bei Cannstatt hatte hinrichten lassen.

Raum war Karl in sein Neich zurückgekehrt, erschien Wibukind noch einmal in Sachsen. Wieder gelang es ihm, die Treuesten des Volkes zum äußersten Opfer, zum letten Kampf aufzurufen. Kraftvoller und erfolgreicher denn se wurde der Kampf gegen die Franken geführt.

Denn als Karl 783 abermals ins Land fam, unterwarf sich niemand: in offener Feldschlacht stellten fich die Sachsen den Frankenheeren. Mit knapper Not konnte sich Karl in der Schlacht bei Detmold behaupten. Much ein Sieg an ber Baafe und furchtbare Verheerungen bes Landes nütten dem König nicht viel. Niemand unterwarf fich, da es ums Außerste ging. Sogar die benachbarten Friesen standen auf, verjagten die driftlichen Priefter und schüttelten bas frankische Jody ab. Troß mehrerer Siege hielt Karl es barum für geboten, jum erften Male fein Beer auch den Winter über im Sachsenlande zu laffen. Diese Magnahme hat ihre Wirkung getan. Im Sommer 785 unternahm Karl den letten, entscheidenden Kriegszug, der ihn bis in den Bar bengau an der unteren Elbe führte. Dach breizehnjährigem Ringen stand damit bas Sachsenland restlos unter der Gewaltherrschaft des Frankenkonigs.

Widufind war nach holstein gegangen. Dort empfing er die Gefandten Karls, die ihn aufforderten, den Widerstand aufzugeben und sich dem König zu unterstellen. Wir wissen nichts von dem inneren Rampf, den der Führer des Sachsenvolfes in biefen Stunden zu bestehen hatte. Ein ftolzes, reiches Cand, verraten von feinen Edlen, erschöpft durch die Laften bes ununterbrochenen 13jährigen Rrieges konnte den Rampf gegen den übermächtigen Reind nicht mehr weiterführen. Bielleicht war es ber Wunsch, feinem Volke endlich den notwendigen Frieden gu verschaffen und ihm ein Beispiel zu fein auch in bem Tragen der schwerften Laft, die nun jedem Sachsen aufgebürdet war: Widufind trat, als man ihm zwölf Geiseln bot, die Reise ins Frankenland antrat. Dur einer seiner getreuesten Rampfgenoffen, der Oftfale Abbi, folgte ihm. Gein Entschluß ftand fest. Widufind ichloß Frieden mit dem Frankenkönig und wurde in der Raiserpfalz zu Attignt an der Aisne getauft. Die frankischen Quellen schweigen über fein weiteres Schickfal. Dem beutschen Volke aber hat fich die Gestalt des Sachsenführers unvergefilich eingeprägt. Ein weißes Roß trägt ihn seinem Volke voraus in bie Schlacht; als treuester Wahrer ber angestammten Urt, als leidenschaftlicher Feind bes neuen Glaubens und der neuen Sitte, als Schüßer ber Freiheit und des Abnenerbes ift er in die Sage eingegangen.

Mit der Taufe Widukinds waren die lächsischen Kriege keinesweis beendet. Doch 792 und dann wieder 804 wurden bedeutende Aufstände in Sachsen niedergerungen. Aber diefer lette Widerstand war auf die nördlichsten Gaue des Sachsenlandes, besonders auf Wigmodien und das Gebiet nördlich der Elbe, beschränkt. Rarl felbst und seine Zeitgenoffen haben indeffen das Jahr 785 als das Jahr der endgültigen Unterwerfung der Sachfen empfunden. Über die Taufe Widufinds berichtete Karl mit nicht geringem Stolz in einem Brief an den angelfächsischen König Offa. Laut verfündete er seinen Sieg und außerte dem Dapft Sadrian gegenüber den Bunich, daß die Rirche ein Dantfest anordnen moge. Sadrian bestimmte den 23., 26. und 28. Juni 786 zu dem dreitägigen Feste, bei dem "in allen der römischen Rirche zugehörigen Gebieten, im gangen franfischen Reiche, ja felbst jenseits der Meere, foweit Chriften wohnen", Litaneien abgehalten werden follten. In Rom wußte man die Diederwerfung des letten heidnisch-germanischen Bollwerks zu schähen: "Darauf magft Du sicher vertrauen", schrieb Papft hadrian an Karl, ,,wenn Du die dem beiligen Petrus und uns gemachten Versprechungen reinen Bergens und willigen Sinnes erfüllft, fo wird Gott noch mächtigere Wölker Dir zu Füßen legen." Karl hat die Berfprechungen erfüllt. Er war der romischen Rirche und Lehre ein Forderer, wie sie ihn im Abendlande beffer nicht mehr gefunden hat. Der germanische Widerstand war gebrochen. Bu Weihnachten des Jahres 800 jubelten die Römer bem frankischen Könige in der Peterskirche zu und Papft Leo III. fronte ihn jum romifchen Raifer. Es mag fein, daß Rarl, wie uns Ginhard berichtet, die Krone nur widerwillig angenommen hat. Die handlung zeigt uns aber eindeutig, wie man in Rom die unentwegte Arbeit des Frankenkönigs für Kirche und Christentum einschäßte. Gleichwertig ftand nunmehr ber Frankenkönig neben dem Raifer von Oftrom. Das Abendland hatte wieder feinen gefronten Berricher, um bas Weltreich Roms zu erneuern. Er war der erfte unter den romischen Raifern, bem ber Papft die Krone aufs haupt feste. Die

ganze Tragit des römischen Kaisertums beutscher Mation hat hier ihren Anfang genommen.

Miemand fann das Rad der Geschichte gurud. drehen. Widufind, dem unfer Berg gehört, gerbrach an der Uneinigkeit feines Stammes, an bem Verrat der fächsischen Edelinge. Ein blutmäßig ftarkes und einheitliches Volkstum hatte noch nicht die staatliche Korm, die Kraft der Drganisation gefunden, die seinem übermächtigen Gegner eigen war. Karl fah die Dinge der Welt mit den Augen Roms und der feiner Rirche. Wenn in irgendeinem Berricher, dann hat in ihm die Idee des Gottesstaates ihre lebendige Auspragung gefunden. Er vernichtete Germanien, ohne zu ahnen, daß aus den Trümmern dereinft die Rundamente Deutschlands entstehen follten. Denn aus dem taufendjährigen Rampf gegen Laft und Burde romischer Überfremdung entfprang bei den deutschen Stämmen das lebendige Bewußtsein blutmäßiger Verbundenheit, formte fich die Idee jum Bau des neuen, des Deutschen Reiches. Der Staat, ben Karl fchuf, mar uns Deutschen eine harte aber gute Schule. Wir danken fie ihm. Der Beift aber, den Karl niederwarf, der Beift Widutinds und feiner Sachfen, ift im Dritten Reiche wieder auferstanden!

Damit entfernen wir uns von der bisherigen tonfessionell-liberalistischen Geschichtsauffaffung: daß alle Kultur, alle Werte aus der Zat Karls des Großen stammen. Die Ehre Altgermaniens ift im Volksbewußtsein wiederhergestellt. Aber wir ergeben uns gleichfalls nicht der fentimentalen Rudwärtsbetrachtung eines Ausmalens anderer eventueller Möglichkeiten. Wir nehmen das Schicksal des 8. Jahrhunderts eben als un fer Schicksal der Volkwerdung. Nur härtefte Männer formen Gefchichte, fagt Alfred Rofenberg ("Un die Dunkelmänner"). Wielleicht wäre Germanien ohne Karls Sieg dem Anfturm fremder Wölker des Oft en s erlegen. Mur mit Schmergen werden Boltergebilde geboren, betonte der Führer in Mürnberg. Eine Form zerbrach, das war der Lauf des Kampfes. Und h e u t e zerbricht wieder eine alte Welt. Das ist ber eherne Schritt der Geschichte. Ein Gemeingefühl siegte im 8. Jahrhundert, wandelte, gerfette fich, zerging. heute wird ein neues geboren!

## Deutscher-merk' Dir das!

Die alteste Fahne, die Preußen aus seiner ruhmreichen Bergangenheit besitht, ift die alte Standarte des Reiterregiments hennigs von Treffenfeld aus dem Jahre 1675.



Im Bereich der ehemaligen Donaumonarchie schreitet die Berjudung, befonbers auch durch den Zuzug aus Deutschland, immer ftarter fort. Von 3100 Wiener Arzten find 2500 Juden, 1811 judischen Rechtsanwälten stehen nur 320 arische gegen. über. Un den hochschulen unterrichten in Wien neben 248 Juden noch 288 Arier. Mach einer Mitteilung des Statistischen Umtes von Budapest mehren sich die Mischehen mit Juden. In den letten vierzig Jahren wurden in Budapest allein 18 267 judische Mischehen geschlossen, bavon beiratete in 10064 Fällen ein Jude eine Ungarin, in 8203 Fallen ein Ungar eine Judin. Un ber medizinischen Sakultat ber deutschen Prager Universität lehren zurzeit 42 Professoren, darunter 16 Michtarier; 53 Privatdozenten, darunter 30 Michtarier; von 81 Affistenten sind 32 Nichtarier. Un ben weltlichen Fakultäten der deutschen Universität find von 200 akademischen Lehrern 75 Michtarier, also etwa 40 Prozent. In der tichechischen Universität sind es von 334 akademischen Lehrern 10, gleich 3 Prozent.



Die Berichte ber amerikanischen Presse über beutsche Berhältnisse sind seit einigen Monaten ein ständiger Haßausbruch gegen das nationalsozialistische Deutschland. Das wird verständlich, wenn man weiß, daß allein in Neupor. 2,5 Millionen Juden wohnen, also viel mehr als in Palästina, und daß die amerikanische Presse zu 95 Prozent in jüdischen Händen ist. Daß es auch in Amerika eine Judenfrage gibt, ist keinem unklar, der sich mit amerikanischen Berhältnissen eingehender beschäftigt hat. Schon der bekannte Autofabrikant Ford hat auf die

Bedeutung der Juden in Amerika hingewiesen und Borichlage ju ihrer Befampfung gemacht. Daß aber auch fonst antisemitische Strömungen in den Bereinigten Staaten fark verbreitet find, geben felbst amerikanische judische Schriftfteller zu. Demnach gibt es drüben schon lange Hotels und Badeorte, in denen "Juden unerwunicht" find. Während die judische Preffe in Amerika nicht mude wird, Greuelnachrichten über Deutschland zu verbreiten, schweigt fie bezeichnenderweise über alle Falle eines elementaren Raffenhaffes in Amerika, wenn er fich auf das Werhältnis zwischen Weißen und Farbigen bezieht. In den großen Meuporter Zeitungen findet der Lefer taum etwas darüber, daß fast jede Woche "Richter Lund" furgen und bundigen Prozeß gemacht hat, ober daß g. B. in Washington ein Beißer, ber einem Farbigen auf seine Bitte eine Auskunft gegeben hat, angerempelt werden kann, weil er mit einem Meger freundliche Worte gewechseit habe.



törichte Gerede vom Bauern" wird durch die Macht der Zahlen eindringlich widerlegt. So hat die Statistik des Professors Giese noch einige Jahre vor ber Machtergreifung festgestellt, daß von 10 000 lebenden Zeitgenoffen, die fich durch besondere Leiftungen irgendwelcher Urt aus der Maffe hervorgehoben haben, 44,7 Prozent vom Lande, 42,5 Prozent aus der Kleinstadt und 12,1 Prozent aus der Großstadt stammen. Zum Vergleich fei barauf aufmerkfam gemacht, daß zurzeit dieser Statistit von der deutschen Gesamtbevölkerung 26,7 Prozent in der Grofistadt, 37,7 Prozent in der Kleinstadt und 35,6 Prozent auf dem Lande wohnten. Auch daraus geht hervor, daß der überwiegende Teil der geiftigen Führer unseres Volkes auf dem Lande geboren ift. Verhältnismäßig am wenigsten Rührer hat die Großstadt hervorgebracht.

## Aus der Geschichte der Bewegung

Dr. Martin Groll:

## Oberland

Oberland! Dieser Name taucht immer wieder auf, wenn die Geschehnisse der ersten Nachtriegssahre am geistigen Auge des rückschauenden Betrachters vorüberziehen. Denn eng ist er verbunden mit den Anfängen der nationalsozialistischen Bewegung, mit ihrem zähen Ringen um die Seele des deutschen Bolkes, mit ihrer ungeheuren Anstrengung, sich selbst zu behaupten gegen den Terror marristischer Heber. In diesem gigantischen Kampse Schildträger Adolf Hitlers gewesen zu sein, das ist das Berdienst der "Oberländer", die als militärische Borkämpfer des Nationalsozialismus unter den Kreikorps eine Sonderstellung einnahmen.

Bum größten Teil refrutierte fich biefes Freikorps aus Babern, fernigen, wetterfesten Männern. Entstanden ift es aus einem Rreis, welcher ber nationalsozialistischen Bewegung vorzügliche Kräfte gestellt hat: der Münchener Thulegefellschaft. Diese Vereinigung war aus dem 1912 gegründeten Germanenorden hervorgegangen und hatte den Rampf gegen alles Undeutsche, Internationale, vor allem gegen bas Judentum auf ihre Fahnen geschrieben. Gie widmete fich besonders der arisch-germanischen Raffenpropaganda und warnte vor dem jüdischen Einfluß in den Regierungsfreisen mahrend des Rrieges, um den Diebergang des deutschen Wolkes aufzuhalten. Doch die Warnungen verhallten ungehört, und der Zusammenbruch fam.

In Bahern wurde bereits am 7. November 1918 von bem Unabhängigen Sozialbemokraten Kurt Eisner, einem galizischen Juben, ber in Wirklichkeit Kosmanowski hieß, und bem Sozial

demokraten Auer die Nepublik ausgerufen und ein provisorischer Mationalrat gebildet, in dem alsbald die Juden Toller, Levien und Arelrod, letterer als Beauftragter der russischen Sowjets, das Wort führten und eifrig am Werk waren, mit bolfchewistischer Propaganda die Menge aufzuheten.

Den Bestrebungen der Thulegesellschaft, die nach außen als Rampfbund in Erscheinung trat, fam bei diefen Buftanden eine erhöhte Bedeutung ju. Sie nahm einen großen Aufschwung, indem bie meiften Bereinigungen ju ihr ftießen, die irgendeine volkische Frage vertraten, wie die "Alldeutschen" unter der Kührung des vorwärtstreibenden Verlagsbuchhändlers Cehmann, die Mitglieder des von Theodor Fritsch gegrunbeten "hammerbundes" und der "Deutsche Schulverein". Alls in der Rolge die Radikalisierung ber Maffen immer weitere Fortidritte machte, die Strafenkampfe und Demonstrationen jur traurigen Regelmäßigkeit murden, muchs fich der Kampfbund der Thule zu einer Reimzelle nationalen Widerstandes und völkischer Gelbftbesinnung aus. Bier fanden sich beherzte Männer zusammen, die mit Wort und Zat gegen die berrschenden Machthaber anfämpften und beren weltanschauliche und ideologische Bintergrunde aufhellten. Go gehörten biergu Gottfried Feber, bann der einstige Rechtsftudent und fetige Reichsjuriftenführer Sans Frant, ber bamals ichon feinen Rampf gegen bas verjudete romifche Recht begann. Baufige Gafte in der Thulegesellschaft aber maren der deutsche Freiheitsdichter Dietrich Edart und Alfred Rofenberg, die nicht ermudeten, burch zündende Unsprachen, Zeitungsartikel und Flugblätter dem Bolfe immer wieder zu zeigen, daß der Jude der mahre Reind des Wolfes ift.

In Münd,en war derweilen nach der Ermordung Eisners der Mob völlig an die Ober-

fläche gespült worden. Am 7. April wurde die Mäterepublik ausgerusen. Die "rechtmäßige Megierung" mit den Ministern hoffmann und Schneppenhorst flüchtete nach Bamberg, die "Note Armee" war in der Aufstellung begriffen. In diesen Tagen der roten Schreckensherrschaft, ausgeübt durch die russischen Juden Levien, Arelrod, Leviné-Miessen und den in Deutschland geborenen Juden Toller, entwickelte sich der Rampfbund der Thule zu einer politischen Organisation, die auf den Sturz des Näteregiments hinarbeitete. Flugblätter wurden verteilt, verlässliche Mitkämpfer geworben und Waffen auf Schleichwegen in die Stadt geschnuggelt.

Oberleutnant Being Rurg befaßte fich mit der Werbung für das Freikorps des Oberften v. Epp, der in Ohrdruf einen Gelbitichus organisierte. Ein Unternehmen, das jedoch bald fehr schwierig wurde, weil der nach Bamberg geflüchtete "Rriegsminifter" ber hoffmann-Regierung, Schneppenhorst, die Unwerbung unter Androhung bober Gefängnisstrafen verboten hatte. Schneppenhorst versuchte, sich damit bei den Räten anzubiedern, die ihm perfonlich und weltanschaulich näherstanden, als der vom Marrismus fo bitter gehaßte Goldat vaterländischer Prägung. Bei Bamberg richtete dieser "Rriegeminister" fogar eine Grenzkontrolle ein, von der die Freiwilligen abgefangen und gurudgeschickt wurden. Sie sammelten sich wieder in München. hieraus entstand die Gefahr, daß die Roten auf die große Angahl von Menschen, die sich bei der Thulegesellschaft einfanden, aufmerkfam wurden und die Plane der Thule durchfreuzten. Man beschloß daber, diese Männer außerhalb Münchens, und zwar bei den Bauern in Eding, unterzubringen. Dort follten fie bereitstehen und vorläufig die Gegend vor bolfchewistischem Gefindel ichüten. Das Kommando übernahm Sauptmann Beppo Romer. Die Bewaffnung erfolgte, indem man den Rotgardiften die Gewehre abkaufte, die dann zwei Studenten, Wingall und Stecher, unter Lehensgefahr nach Eching brachten.

Bald follte es zum Einsat dieser Freiwilligenschar kommen. Im April 1919 machte die Hoffmann-Regierung den Versuch, sich mit eigenen Rräften der Isarstadt zu bemächtigen. Das Unternehmen mißlang sedoch, weil die Hoffmann-Truppen, schlecht geführt und nicht genügend diszipliniert, zu lasch vorgingen und sich bei Dachau, einem Vorort Münchens, in einen hinterhalt locken ließen. Die Roten hatten den Bamberger Rolonnen nämlich freien Rückzug zugesagt, schossen aber unter Bruch dieses Versprechens auf Vefehl des Juden Toller mit Maschinengewehren plößlich in die Abziehenden hinein. Das datauf entstandene Gesecht hätte für die Hoffmann-Truppen einen fürchterlichen Ausgang nehmen müssen, wäre zuvor nicht sene Freischar aus der Echinger Gegend herbeigeeilt. Mit einem Schnellseuergeschüß brachte sie das Feuer der Roten zum Schweigen und beckte auf diese Weise den Rückzug der Vamberger.

Jest mochten hoffmann und Schneppenhorft eingesehen haben, daß ihre eigenen Kräfte nicht ausreichten, um den Widerstand der Bolichewisten ju brechen. Gie erteilten daher ber Thulegefell-Schaft offiziell bie Genehmigung zur Aufftellung von Freikorps. Das war am 19. April 1919. Gleich darauf murde das frankische Städtchen Eich ft a bt jum Sammelpunkt ber neuen Formation bestimmt. In den folgenden Tagen ftromten Arbeiter, Bauern, Studenten - furg, Männer aus allen Volksschichten dorthin. Ein Freikorps entstand, beffen Kern die Trupps aus ber Echinger Gegend bildeten. Die meiften hatten während des Weltfrieges im deutschen Alpenforps gefampft. Drum nahmen fie als Abzeichen bas "Edelweiß" und nannten fich: "Dberland!"

Bur felben Zeit berrichte in dem hotel "Bier Jahreszeiten" in München eine fieberhafte Tätigfeit. In den Räumen der Thulegesellschaft war bas hauptquartier ber rategegnerischen Organifation. Ruriere kamen und gingen, Freiwillige wurden angenommen. In feber kommunistischen Sektion fagen Leute des Rampfbundes als Schreiber und Schriftführer und sammelten Erkundigungen. Durch den von Leutnant Kraus eingerichteten Nachrichtendienst erfuhr man von den beabsichtigten Aktionen der roten Armee und fonnte mehr als einmal folde unterbinden. Alle fo eingegangenen Berichte murben an bie in Mordbanern stehenden Freikorps weitergegeben. Die Überbringer sowohl wie die Meuangeworbenen reiften, da die Rate die Abreise aller Manner über 16 Jahren zu verhindern suchten, mit Freifahrtscheinen, die der Leutnant Rudolf Be f ausgab, als Münchener Gifenbahnbeamte. Bur gleichen Zeit fandten die Juden ihre Bafcher nach

ben ankisemitischen Verschwörern aus. Sieben Mitglieder der Thulegesellschaft wurden verhaftet, als Geiseln zurückbehalten und später erschossen. Nur mit Mühe gelang es Dietrich Eckart, zu entkommen. Rudolf heß war erst am Lage vorher zum Freikorps Regensburg abgegangen.

Inzwischen hatte sich der Ring der Freikorps um München geschlossen. Das Chaos in der hungernden Stadt war auf den Böhepunkt gelangt und ber Mord an den Thulegeiseln die lette Schreckenstat der Roten. Um 1. Mai begann unter beftigen Rampfen die Befegung Münchens. Das Freikorps Oberland brang unter der Führung des Majors v. Beth zwischen der Garde-Ravallerie-Schüßendivifion und dem Freikorps Epp vom Maximilianeum ber ein. Schrittweise nur konnten die Befreier vorwärtsfommen, denn aus allen Gebäuden und von allen Dächern herab wurde ein wutendes Feuer auf fie eröffnet; felbst Frauen nahmen am Rampf teil. Einzelne Säuser mußten von den erbitterten Truppen gefturmt werden. Im nachften Tage fette nochmals ein hartnäckiges Gefecht im Bahnhofsviertel ein, an dem die Oberländer beteiligt waren. Dann flaute der Kampf ab. München war von der Blutherrschaft des Räteregiments befreit.

4

Ein Jahr später hatten fich auch über ber Ruhr die bolichewistischen Wetterwolfen wieder zusammengezogen. Seit der Novemberrevolte hatte das Gebiet feine Ruhe gehabt. Zwei schwere Aufstände waren bereits im Frühjahr 1919 unter gablreichen Opfern mühfam niedergeschlagen. Vergeblich hatte der Rommandierende General in Münfter, Frhr. v. Watter, auf ein scharfes Durchareifen gegenüber ben Unrubeftiftern gedrängt und eine umfaffende Entwaffnungsaktion gefordert. . Die Regierung aber konnte fich nicht dazu entschließen, fie glaubte, mit vorsichtigem Verhandeln die Massen beruhigen ju fonnen. Sie fah nicht, daß sie damit nur DI ins Feuer goß, denn die Rommune wußte die Zeit gu nüßen. Planmäßig wurden Lebensmittelunruhen infgeniert, Wochenmartte gefturmt, Gefchafte geplündert, Gefängniffe geöffnet.

In diesen herenkessel platte am 13. März 1920 wie eine Bombe der Aufruf zum Generalftreit, den die sozialdemokratischen Mitglieder der Neichsregierung gelegentlich des Rapp-Putsches vor ihrer Flucht aus Berlin erlassen hatten. Der Kommune und den in ihrem Fahrwasser segelnden Unabhängigen Sozialdemokraten war nun der willkommene Anlaß gegeben, die "Diktatur des Proletariats" nach russischem Muster zu errichten. Es nützte nichts, daß am 16. März ein Widerruf der Generalstreikparole erfolgte; es war längst zu spät. Überall im Nevier schlugen die Flammen des marristischen Aufruhrs hoch.

Zu den Truppen, die zur Niederringung des Aufstandes herangezogen wurden, gehörte auch das Freikorps Oberland, das hier als erstes Bataillon der Bayerischen Schüßenbrigade unter Führung des Obersten v. Epp kämpfte. Die Oberländer, die die Räteherrschaft aus eigener Anschauung bereits kannten, wußten nur zu gut, was auf dem Spiele stand, als sie in den letzten Märztagen in der Nähe von Hamm ausgeladen wurden. Auf der Fahrt waren sie der von Stuttgart nach Berlin zurücktehrenden Regierung Ebert begegnet. Die eindeutiger Zuruse, welche dieser aus den Soldatenabteilen entgegenschallten, waren alles andere als begeisterte Huldigungen gewesen.

Bei Pelfum hatten fich die Roten in Schüßengraben eingeniftet, von denen aus fie gegen hamm vorstießen. Der Angriff auf Beltum, den man auf Befehl des Obersten v. Epp am 1. April 1920 unter gleichzeitiger Umzingelung von Morden und Guden ausführte, wurde burch einen Pangerwagen und zwei Flieger unterftust. Die in den Waldungen versteckten Marriften ließen fich verleiten, auf die Flieger ein wütendes Schnellfeuer zu eröffnen und verrieten baburch ihren Standort. Jest war es der Artillerie möglich, auf das besetzte Gehölz zu schießen und den Roten erhebliche Verlufte beizubringen. Um die Mittagszeit entwickelten sich die Kompanien gegen die Bahnlinie. Es fam zu einem fehr heftigen Gefecht, in dem die Oberlander ichließlich die roten Truppen aus dem Walde füblich des hofes Brink verdrängten und fich über das freie Gelande an den Friedhof heranarbeiten fonnten.

Das Panzerauto ware hier beinahe in bie hande der Bolfchewisten gefallen. Beim Borgeben auf einem fandigen Wege kam es zum Stehen und konnte nicht weiterkommen. Ein

Zufallstreffer burch die Schiefscharte törete den Soldaten, der das vordere Maschinengewehr bediente. Der Wagen stand hilflos da. Schon stürmten 12 bis 15 Kommunisten subelnd heran, um sich der sicheren Beute zu bemächtigen, da gelang es im letzten Augenblick dem Fahrer, den Wagen in Gang zu seizen und zu wenden, so das das hintere Maschinengewehr in Tätigkeit treten konnte. Nun war es um die Angreifer geschehen. Raum 50 Meter vom Auto entsernt, wurden sie von dem Maschinengewehr niedergemäht.

Doch am Kirchhof, der mit seinen hügeln und Grabsteinen vorzüglich zur Verteidigung geeignet war, kam es wieder zu schwerem Kampf. hunderte von Aufrührern saßen hier und wehrten sich hartnäckig. Aber auch die Oberländer kämpsten mit der größten Erbitterung, besonders, nachdem der bei ihnen zu Necht beliebte hauptmann Spaßaus München gefallen war. Indes, abends gegen 5 Uhr war das Gesecht mit der Einnahme des Friedhofs entschieden. Die flüchtenden Roten gerieten sest in die wirksam werdende Umfassung und wurden beinahe restlos vernichtet.

Wie stark Moskau an bem Aufstand beteiligt war und aus welchen Kreisen sich zum Teil die roten Truppen rekrutierten, konnte an Hand der Paviere festgestellt werden, die man bei den Toten vorfand. Unter zwanzig gefallenen Notgardisten befanden sich allein sechzehn russischer Nationalität, und die übrigen waren vier bekannte Verbrecher, die sehr erhebliche Vorstrafen hinter sich hatten. Bei nicht wenigen wurden geraubte Gegenstände und große Geldsummen festgestellt.

day

Am 9. Mai 1921 rief das Freiforps Oberland seine Getreuen zu neuen Kampshandlungen auf. Diesmal war der Schauplatz Oberschlessen. Zum drittenmal seit der Beendigung des Weltfrieges war ein Aufstand ausgebrochen, um dieses an Bodenschätzen und einer blübenden Industrie reiche Land endgültig von Deutschland abzutrennen. Zuvor hatte, auf Verlangen der Siegerstaaten (Versailler Diftat), am 21. März 1921 eine Voltsabstimmung stattgefunden, bei der 60 Prozent des oberschlessichen Volkes ihre Treue zum Neich bekannten. Eine Willenskundgebung, deren praktisches Wirksamwerden der Kübrer der polnischen Insurgenten, Woseichessen

regierenden Interalliierten Rommission unter dem französischen General Le Rond dadurch zu vereiteln suchte, daß er seine bis ins kleinste organisserte Aufständischenarmee mobilisserte, um Oberschlessen bis zur Oder zu besetzen und damit die Welt vor eine vollendete Tatsache zu stellen. Ende April bereits sielen die ersten Horden über das verzweiselte Land her, sengend und mordend, alles vernichtend, was nicht auf ihre Fahne schwor. Das oberschlessische Deutschtum sollte ausgebrannt werden bis auf den letzten Keim.

Als die Runde von diesen Borgängen nach Bavern kam, schwankte die Leitung der Treuschar Oberland nicht einen Augenblick, den vergewaltigten deutschen Brüdern zur hilfe zu kommen. Ungeachtet aller politischen Schwierigkeiten, allen Anseindungen und Berboten der Regierung zum Troß! Wieder warben die Oberländer Freiwillige. Und der Zustrom, vor allem an noch sehr jungen deutschen Männern, war nicht gering.

Die baperifche Stammformation, geführt von Major horodam und feinem Stabschef hauptmann Beppo Momer - ber fpater leider verfagte, als er fich mit ber Politit ju befaffen begann - mußte fich auf Schleichwegen gen Often burchschlagen, da die weichliche und jedem Rampfe abholde Reichsregierung bas Unternehmen zu sabotieren suchte. Doch als die Frühlingssonne des 11. Mai 1921 über den Baldboben Oberschlesiens zur Reige ging, marschierten in das Städtden Meuftadt die erften Trupps ber Oberländer ein. Im Gleichschritt dröhnten über das Pflafter die verhältnismäßig gut ausgerüfteten Rolonnen, in deren Gefolge fich fogar Argte und die hilfreiche Rrantenich wester Pia befanden. Moch in der Nacht wurden eilig bergestellte Unschläge in der weiteren Umgebung verbreitet, die jur Berteidigung des Candes, jum Eintritt in das Freikorps und vor allem zur Beschaffung von Waffen aufforderten.

In turzer Frist konnte die Truppe durch Neueinstellungen auf die Stärke von drei Bataillonen
gebracht werden. Das I. Bataillon, nach dem
tapferen Gotenkönig "Tesa" genannt, führte
Hauptmann Desterreicher, das II. Bataillon
unterstand Hauptmann Ritter v. Finsterlin,
während Hauptmann Siebringhaus an
die Spise des III. Bataillons trat. Zum
I. Bataillon gehörte die Kompanie v. Diebitsch mit dem sechzig Mann starken Tiroler-

jug unter Oberleutnant Drepler, einem Innsbrucker Korpsstudenten.

Die Bewaffnung der Neueingestellten war junachst völlig ungureichend. Dicht jeder Freiwillige befaß eine Schußwaffe. Oft mußten Meffer und Knüppel als Erfat dienen. Maschinengewehre, leichte Minenwerfer oder gar Geschütze fehlten zunächst ganglich. Man hat fie fich fpater von den Aufständischen geholt. Gine einheitliche Uniform gab es nicht; alte, gerschlissene Relduniformen sah man mit oberbaberischer Tracht und städtischen Zivilanzugen vermischt. Über mancher Bruft schimmerte ein buntes Studentenband. Die Patronen waren in den Taschen verstaut, die Handgranaten bingen am Riemen oder an ftarten Bindfaden um den Leib. Alls Gepad wurde das Notwendigste im Rudfad, oft fogar in einem Pappfarton mitgeführt. Das gemeinfame Erkennungezeichen aber blieb das Edelweiß am Rragen. - Go buntscheckig und unmilitärisch der außere Unblick diefer Truppe nun auch fein mochte, fo einheitlich war ber Freikorpsgeift, der sie beseelte: uneigennüßige Vaterlandsliebe und der ungestüme Drang, deutiches Land von Terror und Invasion zu befreien.

Dazu war es höchste Zeit geworden, denn die Insurgenten schiecten sich bereits an, über die Oder zu gehen und den westlich des Flusses gelegenen Teil des Abstimmungsgedietes mit ihren Horden zu überschwemmen. Der Weg nach Mittelschlesen und Breslau hätte ihnen dann offengestanden. Aber die Freikorps und mit ihnen Oberland hielten vorläufig noch auf dem rechten Oderuser bei Natibor und Krappis die Wacht, allerdings schwer bedrängt von der anbrandenden Plut der Ausständischen.

Erst allmählich konnte die deutsche Linie verstärkt werden, nachdem sich der Selbstschuß unter Generalleutnant Hoefer, der selbstschußgebürtiger Oberschlesser war, gebildet hatte. Ihm wurden sämtliche Freikorps unterstellt. General v. Hülfen befehligte den südlichen Abschnitt. Zunächst glaubte General Hoefer, angesichts des zahlenmäßig und technisch weit überlegenen Gegners und der ständigen Einmischungsversuche der Interalliierten Rommission, unter deren Augen die Aufstellung des Selbstschußes erfolgen mußte, auf Offensivhandlungen verzichten zu müssen. Alls sedoch das immer stärkere Andrängen der Insurgenten die Verteidigung der Oderlinie tak-

tisch unmöglich zu machen schien, gab er bem Generalleutnant von Hülsen die Genehmigung, einen Entlastungsvorstoß von Krappiß aus nach Often durchzuführen. Das Freikorps Oberland und die ihm zugeteilte Sturmabteilung heinz waren zum Gegenstoß gegen die unaufhörlichen Vorstöße der Insurgenten vorgesehen.

In der Macht vom 20. jum 21. Mai erfolgte um 1 Uhr die Bereitstellung zum Angriff. Alte Frontsoldaten, die oft diese Stunde erlebt, ftanden neben blutjungen Freiwilligen, die nie eine Rugel pfeifen gehört hatten. Alle wußten, daß die fommenden Stunden hart fein wurden, denn der Reind verfügte maffenhaft über Geschüße und schwere Maschinengewehre. Punkt 2.30 Uhr ftürmten die Stoßtrupps des I. Oberland-Batail-Ions unter hauptmann Desterreicher gegen Strebinow, die des II. unter hauptmann v. Finsterlin und des III. Bataillons unter hauptmann Siebringhaus gegen die Raltofen von Gogolin und die Sturmabteilung Being, bei der Albert Leo Schlageter als Kompanieführer fand, gegen die Sprentschützer Soben vor. Beftiges Feuer empfing fie und die nachfolgenden Schüßenlinien. Tropdem wurde nach 15 Minuten das Dorf Strebinow, deffen Verteidigung Frangosen leiteten, genommen. Rurge Zeit banach erreichte bas Bataillon Desterreicher die Bobe 209 und das Dorf Sakrau. Auch die beiden anderen Batail-Ione erlangten nach verhältnismäßig furger Zeit die festgesetzten Angriffsziele. Die feindliche Feuerüberlegenheit wurde durch den ungeheuren Elan der braven Bayern wettgemacht, die im Nahkampf mit Rolben und Meffern berferkerhaft auf die Insurgenten einschlugen. Doch gegen die gewonnene Linie fette bald ein ftarter Gegenftof des Feindes vom Unnaberg herunter ein. Aber in dem ruhigen Feuer der Oberländer brachen die ersten Wellen zusammen, der Rest flutete in wilder Unordnung gurud.

Diese Schlappe des Gegners wurde von den Deutschen sofort ausgenußt. Beharrlich in ihrem Angriffsgeist, stießen sie in unaufhaltsamem Lauf bis an den Fuß des Annaberges vor. Die Orte Jeschona und Dombrowka wurden vom I. Oberland-Bataillon gestürmt, das II. Bataillon ging auf Oleschka vor, während Dallnie von der tapferen Sturmkompanie von Eicken genommen wurde, die sich dem Angriff freiwillig angeschlossen hatte. Niederellguth und Ober-

ellguth besetzen das Bataillon Siebringhaus und die Abteilung Heinz, die nun bereits die Westsspie des Annaberges umfaßt hatte. Damit war die befohlene Linie erreicht.

Die Truppen sedoch brängten vorwärts. Vor ihnen lag der Schlüsselpunkt der gegnerischen Stellung, der förmlich zu einer Festung ausgebaute Annaberg. In einer Höhe von 400 Metern erhebt sich dieses Wahrzeichen Oberschlesens aus der Oberniederung. Seine Spisse krönt ein Kloster, dessen Türme weit ins Land schauen. Der Besitz dieses Berges, der dem Feind ein ähnliches Symbol bedeutete wie den Franzosen im Weltkriege die Lorettohöhe, hatte mehr als nur militärische Bedeutung.

Major horodam und fein Stabschef Romer entschlossen sich deshalb am 21. Mai 1921 ohne Wiffen der höheren Führung zu dem tollfühnen Wagnis, ben Berg zu nehmen. Der erfte Schritt bierzu war bie Einnahme bes gah verteidigten Oleschka, vor bem das Bataillon Finsterlin lag. Ob die Bobe 310 am Walde von Wyffota, durch ben das Bataillon Defterreicher jum Angriff auf ben Unnaberg angesett werden follte, vom Feinde befett war, wußte man nicht. Ravallerie gur Erkundung ftand nicht zur Verfügung. Es blieb barum nur übrig, daß Major horodam bie Patrouille mit feinem Stabe felber ritt. Bier Reiter nur waren es, die ihn bei feinem rafenden Galopp auf die Bobe begleiteten, und doch gelang es, die letten Poften des Feindes ju vertreiben. Offiziere und Mannschaften konnten nun zwei Reldgeschüße, die bei Safrau erobert worden waren, den fteilen Berghang emporwuchten, um ben Gegner mit vernichtendem Feuer alsbald im Rücken zu faffen. Gine feitlich aufgefahrene Batterie ber Insurgenten mußte schleunigft bas Feld räumen. Wenn man jest noch das Dorf Oleschka eroberte, bann waren die haupthinderniffe für die Erstürmung des Annaberges befeitigt. Mur von acht Männern begleitet, unterzog sich hauptmann v. Finfterlin biefer Aufgabe und griff den Reind plötlich in ber Rlanke an. Die überraschten Insurgenten glaubten fich einer ftarferen Abteilung gegenüber und gaben Dleschka auf.

So waren die letten Vorbereitungen getroffen. Um 11 Uhr begann der Sturm auf Oberschlesiens heiligen Berg. Glutheiße Strahlen sandte die Sonne auf das sommerlich brütende Land. Zwischen den Bäumen des riefigen

Wyffoka-Forftes flimmerte die Luft, die bald erfüllt war vom Berften ber Zweige, vom Knaden des Unterholzes, vom Dröhnen der Shuffe des gegen den Unnaberg hervorbrechenden Bataillons Desterreicher. Much von Morden und Westen ber brandete Kampfeslärm auf. Die Rompanie von Eichen und die Sturmabteilung Being rudten aus diesen Richtungen vor. Berzweifelt wehrte fich ber Gegner. Doch immer wieder brachen die Deutschen vor. Meter um Meter, weder den Tod noch Strapagen ichenend, gewannen fie Boden, fampften mit verbiffener But, bis fie die Bergfuppe erreicht hatten und ber Gegner in wilder Flucht die Stellung verließ. Um 12.10 Uhr erschallten Hurras vom Annaberg. Und über dem Kloster ging die schwarzweißrote Kahne boch.

So war eine geradezu ungeheure militarische Leistung vollbracht worden. Moch nicht 1000 Mann hatten eine vielfache, bis an die Zähne bemaffnete Übermacht aus ihrer glänzend befestigten Reldschange vertrieben, ohne felbst über mehr benn einige Maschinengewehre und zwei eroberte Feldgeschütze zu verfügen. Dabei hatten die Aufständischen über taufend Tote. Ein Beweis dafür, daß im Rampf um die eines Volkes schließlich Gelbstbehauptung weber Bahl noch Bewaffnung entscheidend find, fondern die Raffe und der Beift einer Truppe. "Wir find wieder Wehr", fagte einer ber tapferen Oberländer nach dem Sturm. In diesem schlichten Wort drückte fich der gange Stolz des Freikorps aus, das dem deutschen Wolk in einer Zeit tieffter Erniedrigung gezeigt hatte, wessen eine von Gemeinschaftsgeist und Opferfähigkeit getragene fleine Schar fähig war.

Den Verlust bes Annaberges konnten bie Insurgenten nicht leicht verschmerzen. Aufgestachelt und unterstüht von den Franzosen, wollten sie ihn mit allen Mitteln wieder nehmen. Am 23. Mai griff der Feind mit starken Kräften wiederum den Südabschnitt bei Leschih an. Mit eiserner Ruhe ließen die Oberländer den Gegner so weit vorrücken, bis er seinen rechten Flügel entblößt hatte. Da stieß ihm das Bataillon Desterreicher vernichtend in die Flanke. In kurzem Ansturm wurden Lichinia und Salesche genommen. Viele Tote und Gerät ließ der Feind zurück. Derweilen hatte das II. Bataillon vor Olschowa den härtesten Kampf zu bestehen.

Mit lautem hurra brachen die Oberländer aus ihrer Stellung hervor. Als sie vor den Ortsrand gekommen waren, schlug ihnen ein vernichtender Geschoßhagel entgegen. Ein Rompanieführer, Leutnant Lübemann, wurde durch einen schweren Armschuß zu Boben geworfen. Ungeachtet der Verwundung feuerte er feine Getreuen zum Standhalten gegen den überlegenen Gegner an: "Rameraden, haltet die Stellung!", beschwor er sie, bis ihn wieder eine Rugel traf. Mit letter Kraft rief er seiner Kompanie nach: "haltet dem Baterland die Treue, wie ich fie gehalten habe bis jum Tode!" Dann ichof ein Blutstrom aus seinem Munde. Wenige Augenblide später mar er gestorben, gefallen, ein Beld im wahrsten Ginne des Wortes.

Die Kompanie aber und mit ihr das gange II. Bataillon der Oberlander harrte auf ihrem Posten aus. Immer mehr schmolz sie zusammen. Da schwenkten die Aufständischen plöslich schwarweißrote Kähnchen und gaben zu verstehen. daß sie heimattreue Oberschlesser seien. Als die Oberländer fich ihnen näherten, empfing fie auf 50 Meter ein heftiges Maschinengewehrfeuer. Sie warfen sich nieder, aber sie wichen nicht. Dun faßte der Kommandeur seine letten Männer gusammen, Schreiber, Fahrer wurden mit den Gewehren der Verwundeten ausgerüftet, und mit handgranaten ging es dem Feinde entgegen. Mach gabem Nahkampfe ftanden 67 Mann des Bataillons Finsterlin am Ortsrand vom Olschowa als Sieger. Die Insurgenten ftoben bavon.

Noch aber hatten die Kämpfe ihr Ende nicht erreicht. Um 4. Juni fand der Sturm auf das Städtchen Slaventeiß statt. Wieder bluteten die Oberländer, selbstlos und treu die zum letzen Mann. Die Geschütze waren in schweres Maschinengewehrfeuer geraten. Die gesamte Bedienung lag am Boden. Da bediente Leutnant Spahn sein Geschütz allein, ohne Unterlaß Schutz auf Schutz in die heranwogende seindliche Welle seuernd. Vor ihm lagen die Freiwilligen Ihoma und Müller, die Stellung gegen eine Abteilung von 60 Insurgenten verteidigend, die auch sie tödlich getroffen zusammenbrachen.

Auf Kalinow aber ging bas Oberland-Bataillon Siebringhaus vor, einen fiebzehnjährigen Fahnenträger in seinen Reihen. Bei bem verluftreichen Nahkampfe erhielt er halsund Bruftschüffe zugleich. Als er niebersank und die Fahne seiner Hand entsiel, beugte sich der Bataillonskommandeur über ihn und hörte den Sterbenden die Worte sprechen: "Sagen Sie meinem Vater, daß sein Sohn gefallen ist, er hat die Fahne getragen und sie nicht aus der Hand gegeben, solange er lebte."

Nach bem 4. Juni flauten die Rämpfe ab. Das Freikorps Oberland wurde mit anderen Formationen aus Oberschlessen herausgezogen, nachdem zwischen Deutschland und Polen die Grenze festgelegt und von beiden Regierungen anerkannt worden war. 52 Oberländer haben in Oberschlessen die Liebe zu Wolk und Reich mit dem Tode bestegelt. Blieb auch der letzte Erfolg – die Befreiung des ganzen Oberschlessen – versagt, so darf kein Zweisel darüber herrschen, daß ohne den mutigen Einsatz des Selbstschutes und besonders der Oberländer, das einst von den Polen besetzte Gebiet für Deutschland verloren gewesen wäre.

4

Wieder zwei Jahre später (1923) finden wir Oberländer in der Abwehrfront an der Ruhr, da Frankreich dieses Gebiet mit eisernem Griff gepackt hatte. Mit der Ausplünderung der reichen Roblenschäße sollte sogleich begonnen werden. hier auf jede erdenkliche Art Widerstand zu leisten, war das Ziel der aktiven Ruhrkämpfer, darunter auch der Oberländer.

Einer der wichtigsten Transportwege für die Abfuhr der Kohle war der Rhein-Herne-Kanal. Um den Franzosen die Wegschaffung der im nördlichen Ruhrgediet liegenden Kokslager unmöglich zu machen, hatte man in der Oberland-Abwehrzentrale beschlossen, den Kanal bei Henrichenburg zu sprengen. An dieser Stelle ist der Kanal in ein Betonbett gefaßt und freuzt die unter ihm fließende Emscher. Die Sprengung war ein Wagnis, um so schwieriger und gefährlicher, als in dem nur wenig entfernt liegenden Ausflugslokal "Wartburg" ein feindliches Kommando lag, das die Strecke von Posten begehen ließ.

In der Nacht zum 7. April machte sich ein kleiner Trupp von vier Oberländern und zwei mit Sprengungen vertrauten Steigern auf den Weg. 100 Kilo Dynamit hatte man bei sich. 50 Kilo sollten davon unter dem die Emscher überbrückenden Gewölbe angesetzt und zwei andere Ladungen von se 25 Kilo auf dem Boden des

Ranalbettes jur Entzundung gebracht werden. Um den Sprengkegeln die größtmöglichfte Birfung ju geben, wollte man die auf der Emicher anzubringende Ladung mittels eines Floges bis unter die Mitte des Kanalgewölbes vortreiben. Stundenlang plagte fich der Trupp in der steten Furcht, von den frangofischen Posten gefaßt zu werden. Doch als die Morgendämmerung beraufzog, war es geglückt, Floß und Ladung an die richtige Stelle gu bringen. Die Zündschnüre wurden in Brand gefett. Um 5.23 Uhr — es war mittlerweise hell geworden gerriff eine gewaltige Detonation die Morgenstille. Die Wasser des Kanals fturzten tosend in bie Emider und überfluteten weithin bas Belande. Der Ranalspiegel begann zu finken, die gahlreichen, mit geraubtem Rots beladenen Rahne verloren ihr Gleichgewicht und legten sich auf die Seite. Der Zwed war erreicht und für Monate war an diefer Stelle den gallischen Eindringlingen das Sandwerk gelegt worden.

Als einer ber Oberländer am Vormittag besselben Tages unter einer Menge von Meugierigen an die Stätte seines nächtlichen Wirkens pilgerte, sah er dort die Generalität der Ruhrarmee erregt gestikulierend beieinanderstehen. Einige Gesprächssehen fing er auf: "Ces salauds..." (diese Schweinehunde), "Mais on les aura..." (aber man wird sie kriegen). Man hat sie nicht erwischt, obwohl die Oberländer auch im weiteren Verlauf des Ruhrkrieges treu ihre Pflicht getan.

4

Die bisherige rein militärische Form des Freiforps Oberland konnte in der folgenden Zeit nicht aufrechterhalten werden. Begründet lag diese Tatsache vor allem darin, daß die Verhältnisse im Neich ein politisches Soldatentum und damit auch eine andere Form gedieterisch erheischten, die dem wesentlich erweiterten Aufgabenkreis dienlich war. Diese Notwendigkeit von Anbeginn erkannt zu haben, bleibt das Verdienst Dr. Friedrich Weben, der bei das Verdienst Dr. Friedrich Weben, der hich und Abschluß der oberschlessschen Kämpfe in der Zentrale des Freikorps durchzusehen begann. Weniger flar in seinem politischen Blick erwies sich Hauptmann Römer, der viel zu einer später erfolgten Spaltung der Oberländer beigetragen hat.

Ein Teil von ihnen befaßte fich schon lange mit nationalsozialistischem Gedankengut, barunter etwa vierzig der heimkehrenden Unnabergfturmer, die auf Veranlaffung ihres Rameraden Josef La d im Juli 1921 an einer Münchener Berfammlung der M.S.D.A.P. teilnahmen. hierbei fam durch Vermittlung Dietrich Edarts, der einer der treibenden Rrafte gur Grundung des Freikorps gewesen war, auch Josef Lack zu Wort. Er schilderte das schwere Ringen um die deutsche Erde im Often und führte berechtigt Rlage über die wirtschaftliche Dot der Beimgekehrten, besonders der Verwundeten. Da war es für die Mündener Parteigenoffen einfach felbstverständ. lich, daß fie fich der D. S. Rampfer fofort annahmen. Diese traten noch am gleichen Abend ber S.A. bei und gehörten seitdem jum Stamm des "Regiments München", das unter Führung bes Oberleutnants Brückner fand. Die übrigen Oberländer blieben junächst um Sauptmann Romer geschart. Es entstand auf diese Beise ber Bund "Oberland", der bald unter manchen Erschütterungen über die Grenzen Baperns hinauswuchs. Gine Klärung der politischen Gesamthaltung des Bundes in bezug auf ben Nationalsozialismus aber zeigte fich erft an, als man fich im Februar 1923 unter dem Einfluß des neuen Führers, Dr. Friedrich Weber, entschloß, mit der S.A., dem Bund "Reichsflagge" und der Organisation "Niederbayern" (später "Unterland" genannt) zu einer "Arbeitsgemeinschaft der vaterländischen Rampfverbande" zusammenzutreten. Damit war die Grundlage für ben "Deutschen Rampfbund" gegeben, der am 2. September 1923 gelegentlich des Deutschen Tages in Nürnberg von Adolf hitler geschaffen und fortan geführt wurde.

Straffe militärische Schulung, Dissiplin und Tapferkeit blieben auch künftig die hervorragenben Eigenschaften ber Oberländer, die sie nicht zuleht am 8. und 9. November 1923 bewiesen haben. Mögen nach diesen Ereignissen bei dem allenthalben einsehenden Wirrwarr im völkischen Tager auch einige Teile des Bundes gegen den Willen ihres aufrechten Führers Dr. Weber, der mit Adolf hitler die Festungshaft in Landsberg teilte, von der Bewegung abgesplittert sein, so bleibt im ganzen doch nur festzustellen, daß die Mehrzahl der Oberländer auch weiterhin zu den treuesten Gesolgsmännern des Führers zählte, sest im Fühlen, zäh im Wollen und kühn in der Tat für Deutschlands Wiederausstieg.

## Der Wille zum deutschen Buch

Im Willen zum beutschen Buch liegt nicht nur hohe Verpflichtung und Aufgabe ber Fübrung unserer Nation eingeschlossen, sondern auch Wunsch und Forderung bes einzelnen Volksgenossen. Diese Aufgaben und Wünsche zu unterstüßen, ift, wie auf allen anderen Gebieten, auch auf dem des Schrifttums ehrenvolle und verantwortungsreiche Pflicht der Partei.

Bir traten nach ber Machtergreifung auch bier ein bitteres Erbe an. Denn die Bertreter des novemberlichen Deutschland hatten, wiewohl fie fonft recht wenig gielbewußt vorgegangen waren, boch febr gut erfannt, welch unentbehrliches Silfsmittel bas Buch im Rampf gur Berbreiterung von Anschauungen und Meinungen In Ermangelung wahrhaft icopferifder Beftaltungefraft überließen fie es einem art- und landfremben Literatentum, auf feine Beife Rulturpolitit ju treiben und beschränkten fich lediglich barauf, biefem gersehenden Schrifttum in verberblich großzügiger Beife Raum gu weitefter Berbreitung ju ichaffen. Allenthalben fraß fich biefes Gift ein, burchbrang bie öffentlichen Buchereien bes Staates, ber Lander und Gemeinden, eroberte fich Sortiment und Antiquariat, beherrichte gar balb bie gefamte Preffe, behauptete bie Macht im Budereimefen ber Vereine und Gewertschaften und fand letten Endes fogar fritiflose Aufnahme im Bücherichrant des einzelnen Bolfsgenoffen.

Es war für ben nationalsozialistischen Kämpfer erschütternd, wenn er sah und hörte, wie das deutsche Wolf in seinen breitesten Schichten vom Geiste der Verneinung umnebelt wurde. Dadurch blieben selbst Menschen, denen man nach Erziehung und Ausbildung eigene Urteilstraft hätte zutrauen sollen, unfähig zur Kritit und Ablehnung dieses fremden Schrifttums. Beharrlich aber rang der artbewuste Mann, fämpste die von ihrer hohen Aufgabe durchdrungene deutsche Frau mit den Mächten der Zerkörung und des Niederganges. Gläubig und vertrauend folgten sie dem Fuhrer und ersochten Seite an Seite mit ihm den Sieg, Auch hier überwand der unbändige Wille einen tausendfach ftärkeren Gegner.

Nun aber galt es nicht auszuruhen, sondern, der übernommenen Verantwortung bewußt, all das neuzugestalten, was in den vergangenen Jahren planmäßig zerschlagen worden war. Auch der lette Volksgenosse mußte aus den geistigen Fesseln befreit werden, die Liberalismus und Marrismus um ihn geschmiedet hatten.

Die Partei erhielt so vom Führer die Aufgabe der weltanschaulichen Schulung und nahm mit bestem Erfolg den Kampf um Seele und Beist des deutschen Menschen auf. Sie lockerte den Boden, machte ihn aufnahmebereit für das deutsche Schrifttum und schuf damit die Vorbedingung zu seiner Verbreitung. Immer fordernder flang der Ruf nach dem deutschen Buch, und mit kolzer Freude sehen wir heute, wie die Beziehungen zwischen beutschem Mensch und deutschem Buch inniger werden.

Es wurden die Organisationen geschaffen, die ju einer zielbewußten Arbeit nun einmal unumgänglich notwendig sind. So entstand die Reichsschrifttumstammer und erfaste im ftändischen Aufbau alle mit dem Schrifttum verbundenen Personen und Einrichtungen. Die Neichsstelle zur Förderung des deutschen Schrift-

tums trat in ben Kreis ber geiftig Schaffenden und übernahm die ungeheure Berantwortung der Auslese und Berbreitung des Wertvollen, und aus dem Gestaltungswillen der Partei ging die Kommission zum Schutze des nationalsozialistischen Schrifttums hervor, eine Einrichtung, die sich gebieterisch notwendig machte. hatten sich doch die ewig Gestrigen umgestellt, um nun über den Nationalsozialismus zu ichreiben, der ihnen zwar art- und wesensfremd geblieben war, besten literarische Auswertung ihnen aber ein gutes Geschäft versprach.

Im Reichsschulungsamt der N.S.D.A.P. und D.A.J. wurde eine Stelle fur Buchwesen und Schrifttum geschaffen, die fich ber Buchereien ber Partei und ber Deutschen Arbeitsfront annimmt, fie neugestaltet unb in gemeinsamer Arbeit mit ber Abteilung Schrifttums. pflege im Umte bes Beauftragten bes Führers für bie gesamte geistige und weltanschauliche Erziehung ber D.S.D.A.P. überprüft und aufbaut. Bier liegt im besonderen die Aufgabe der Partei. Die in der Riefenorganisation ber Deutschen Arbeitefront gusammengeichloffenen Schaffenden fordern von uns bas beutiche Buch. Wir wollen und werden es ihnen geben, fordernd und auslesend, Sand in Sand mit ben faatlichen Stellen. Go wird ein beutsches Boltsbüchereiwesen entstehen, bas allen Boltsgenoffen ein arteigenes Schrifttum vermittelt.

Dr. Mar Frauendorfer:

Idee und Gestalt der ftanbischen Meuordnung

Verlag Späth & Linde, Verlin, 1935. Einzelpreis 1,30 MM., ab 20 Stück 1,20 MM., ab 100 Stück 1,10 MM., ab 500 Stück 1,— MM.

Dr. Mar Frauendorfer, ber Leiter bes Umtes für Ständischen Aufbau und Reichsschulungsleiter ber D.S.D.A.P., behandelt hier ein Gebiet, dem heute bas Intereffe aller gilt, die in Partei ober Staat, Birtichaft ober Wiffenschaft, an ber Berwirklichung einer neuen Sozialordnung beteiligt find. In fnapper und außerordentlich flarer Form werden hier alle einschlägigen Fragen beantwortet. Ausgehend von ben großen weltanschaulichen Grundfägen des Nationalfozialismus bringt ber Berfaffer eine überzeugende Bertung jener Entwidlung, die von ben Ständen und Bunften ber Bergangenheit über die Gewertschaften ju den Organifationen der heutigen Sozialordnung geführt hat. Deben Reichsnährstand, Reichshandwerkstammer, Organisation ber Gewerblichen Wirtschaft usw. find insbesondere bie ibeellen Grundlagen und organisatorischen Formen ber D.A.F. in ausführlicher und gemeinverftanblicher Art dargefiellt. Teber Politische Leiter ber N.S.D.A.D., jeber Beamte in Staat und Gemeinde und jeder Betriebsführer muß fich täglich mit ben Fragen ber fogialen Meuordnung beschäftigen. Für fie alle, insbesondere aber für jeben D.A.F.-Walter, ift die neue Schrift bes Leiters des Amtes fur Ständischen Aufbau die maggebenbe Informationsquelle und das befte Schulungs. mittel. Als Anhang beigefügt ift bie Berordnung bes Bührers über die D.A.F. vom 24. Oftober 1934, die Bereinbarung zwischen D.A.F. und Organisation der Gewerblichen Wirtschaft vom 21. März 1935 (Leipziger Abkommen), der Erlag bes Führers vom 21. Marg 1935 jum Leipziger Abkommen sowie die Beitritts. erflärung bes Reichsverfehrsminifters jum Leipziger Abfommen vom 22. Juli 1935.

Dr. Walter Groß:

Raffenpolitifde Erziehung

Berlag Junfer und Dunnhaupt, Berlin, 1934. 31 G., 0,80 RM.

Der Berfaffer weift ber raffenpolitischen Ergiehung eine durchaus neue und wichtige Rolle gu, die er nicht mehr wie die liberalistische Unichauung in einer blogen Bermittlung des Zatfachenftoffs findet. Er zeigt, marum ber Mationalfogialismus in ben Begriff ber Erziehung alles das mit hineinbezieht, mas geeignet ift, den einzelnen wie das Bolt ju einer flaren haltung biefen lett. lich enticheidenden Fragen gegenüber ju bestimmen. Das Biel ber Erziehung ift bann als erreicht ju betrachten, wenn "bie Dation wieder weiß, mas Leben ift". Der Weg biergu tann allein über bas Wiedererweden ber gefunden und ursprünglichen Inftintte der Mation, über das Miedereinfugen des Menschen in die natürliche Bindung ber Natur führen. Go bedeutet biefe Schrift megen der grundfählichen Erörterungen unferer raffenpolitifchen Bielsebungen eine einzige Rampfanfage gegen die liberalen Bevölferungspolitifer und ihre Methoden der Aufflärung, aber auch gegen die Eugentfer, die ben Raffegedanten in feiner letten Konfequenz umzubiegen versuchen.

A. Rühn, M. Staemmler, F. Burgdörfer:

Erbfunde - Raffenpflege - Bevölferungspolitit

Berlag Quelle & Meyer, Leipzig, 1935. XI, 298 G., Ew. 11, - MM.

Rühn gibt einen geschickten Abrif ber Grundlagen ber Vererbungslehre, babei ausführlicher auf die Bedeutung der Erbanlagen und der Umwelteinflusse eingebend, ohne burch Einzelheiten die Übersicht zu gefährben. M Staemmler verlucht bei der Erörterung vieler Einzelfragen aus dem Gebet der Nassenvlege, das raffische Verantwortungsbewuntsein zu weden. Auch das Sterilifationsgeses und die wichtigsten Erbfrankbeiten werden von Staemmler behandelt.

Im letten Teil bes Buches gelingt es Burgbörfer auf 100 Seiten eine alle Fragen ber Bevölferungspolitif ausführlich genug behandelnde Übersicht zu geben, die durch die straffe Zusammenfassung der wichtigsten Unterlagen eine nicht ermsbende Einführung gibt und auch die letten Neformen berücksichtigt.

Graf Arthur Gobineau:

Die Ungleichheit ber Menschen.

Berlag Kurt Wolff, Berlin, 1934, 756 G., geb. 8, - RM., Leinen 12, - RM.

Dieses, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zuerft veröffentlichte Werk des großen Wegbereiters der Rasseide verdient unbedingt eine Neuberausgade, da auf ihm unsere ganze neue Auffassung von der Geschichte beruht. Wohl ist es im Einzelheiten überholt, troßdem wirft es, als ware es eben erft geschrieben: überraschend klar und richtig gesehen, mit überzeugender Kraft dargestellt. So ist das Buch ein Werk nicht nur von historischer, sondern bleibender Bedeutung.

Mirko Jelufich:

Bannibal

F. A. Speibeliche Verlagebuchhandlung, Wien und Leipzig, 1934. 238 S., Preis: Leinen 4,80 RM.

Diefem neuen Jelusich-Moman gebührt unter ben bisherigen geschichtlich-tunftlerischen Biographien talentierten öfterreichischen Schriftstellers unbeftreitbar ber erfte Rang. Mit Klugheit und Burudhaltung bat der Berfaffer bier jene Fehler vermieden, die ihm bei feinen früheren Werten gelegentlich ju feinem Schaben unterlaufen waren. Bir feben vor uns die heldische Eroberergestalt des großen Karthagers im übermenschlichen und gulent vergeblichen Kampf gegen Rom auffteigen, jenes Rom, beffen Rrafte nach jeder Diederlage ins Ungemeffene muchfen, weil feine Bewohner feft in ber Erbe murgelten, die fie ju verteidigen und mit ber fie ihr Beiligstes zu verlieren hatten, aus ber ihnen aber auf geheimnisvolle Beife immer neue Krafte guftromen follten. Gegen diefe unerich ütterlichen Berte magte es der heißblütige, von einer 3bee erfüllte Afrifaner, nahezu zwei Jahrzehnte lang, anzurennen. Der juversichtlich-unerschrochene Mut und die fluge, mit rafcher Energie verbundene Besonnenheit, mit benen er immer wieder feine fuhnen Plane jur Durchführung brachte, fein gaber, ausbauernder Bille, ber ein vielfprachiges und uneinheitliches Beer fiegesgewohnt unter ben feinen zwang, ficherten ihm aber ichon zu Lebzeiten bie Uchrung ber Ebelbentenben unter feinen Begnern. Bon Jelufichs lebendiger Darftellungstunft wieder beraufbeschworen, laffen diese beiden heldischen Eigenschaften ihm die Bergen aller entgegenschlagen, beren Ginn heute aufgeschloffen ift fur bie ichidfalhafte und tragifche Große einer fühnen Feldberrngeftalt, auch wenn unfer Berftanb in diefem Ringen zwischen Afien und Europa auf ber Seite ber Sieger fteht.

Bucher ju unferen Muffagen:

"Karl und Widukind"

S. Abel und B. Simfon:

"Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karldem Großen" 2 Bbe. 1883–88.

Einhard:

"Das Leben Karls bes Großen", beutsche Übersenung in: "Die Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit." 2. Gesamtausgabe, Bb. 16, 1920

"Die Portraitbarstellungen Karls des Großen"

Zeitschrift bes Aachener Geschichtsvereins, Bb. 11/12, 1889/90

R. Ih. Straffer:

"Sachien und Angelfachien" hanfeatische Verlagsanstalt. Preis 9,- MM.

M. Lingel:

"Untersuchungen zur Geschichte beralten Sachsen" I—X Sachsen und Anhalt, 1927–1934

#### Auflage der Oktoberfolge: 1 125 000

Nachbruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung ber Schriftleitung. herausgeber: Neichsschulungsleiter Dr. Mar Frauenborfer. Berlag: Zentralverlag ber N.S.D.A.P. Franz Eher Nachf. E.m.b.H., Berlin SW 68, Zimmerstr. 88. Fernr. A 1 Jäger 0022. Druck: M. Müller & Sohn K.G., Zweigniederlassung Berlin SW 68.



# 

Die Zeitung der braunen Armee

Gleich den braunen Rämpfern selbst ift auch ihr guter Ramerad "Der SA. Mann" unermüdlicher Schildhalter der nationalsozialistischen Revolution



# Das Schwarze Korps

Organ der Reichsführung SS

Bewundert und gefürchtet, zwang "Das Schwarze Korps" im ersten Ansturm Hunderttausende in seinen Bann: die volks. tümliche politische Wochenzeitung!



Die 15.7."

Das Rampfblatt der Hitler-Jugend

Am Lagerfeuer und auf dem Marsch, an Heimabenden und bei frohem Spiel: überall macht "Die H.J." mit. Denn and the spricht Jugend zu Jugend!

Umschlagzeichnung von Rudolf Grundemann

BERLIN, OKT





REICHSSCHULU UND DER DEUTSC



DESCEN, OKTOBER 1914 - B. JAVISSOANG 14. FOL

#### DER SCHULUNGSBRIEF



REICHSSCHULUNGSAMT DER NSDAT und der DEUTSCHEN ARBEITISFRON